# GERMAN POETRY FOR STUDENTS

# A.WATSON BAIN

LAN AND CO., LIMITED TIN'S STREET, LONDON

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection,

esk-

# GERMAN POETRY

# GERMAN POETRY

# For Students

#### CHOSEN BY

# A. WATSON BAIN, M.A.

EDITOR OF "FRENCH POETRY FOR STUDENTS" AND "A BOOK GF POETRY FROM SPENSER TO BRIDGES"

MACMILLAN AND CO. LIMITED ST. MARTIN'S STREET, LONDON 1949

#### COPYRIGHT

First Edition 1931. Reprinted 1932, 1941, 1946, 1949

PRINTED IN GREAT BRITAIN

## PREFACE

This book has been prepared in response to requests for a German one on the same lines as French Poetry for Students, first published in 1926 and now in its fourth edition. It contains specimens of the work of some eighty poets from Luther to the present day, as well as a few folk songs of unknown authorship. They have been arranged chronologically, except the folk songs, which, as in some German collections, are for convenience placed first. Luther's hymn, the earliest in time, has been slightly modernized. A few poems, such as those by Arndt, Hoffmann von Fallersleben, and Schneckenburger, have been included for historical rather than poetical reasons, and Scheffel's "Altassyrisch" because of its quaint antiquarian humour.

German poetry is ample in quantity and, if on the whole less artistic and delicate than French, is simpler and more direct in its appeal. The ballad and romantic element in it is specially strong, and few poems in any language are more vivid and striking than Bürger's "Lenore," which so delighted Sir Walter Scott. As many as possible of this type have been included; and the book also contains a considerable amount of recent

andiction temporary may Frundaton then residence and Gangetton many anthologies have been consulted, including the Oxford Book of German Verse, our standard collection, which has at least one advantage over those published in Germany, namely, that it does justice to the third great German poet, whose work his editorial fellow-countrymen tend to ignore. Any representative selection of German poetry must include many poems that appear in such an admirable book; but quite a number given here are not contained in it, and there is doubtless room beside it for one that is smaller and less expensive.

Germany has not nearly such a rich sonnet literature as Italy, France, or England; but several of her poets have used the form, and the fourteen sonnets here included are, like those in French Poetry for Students, grouped together at the end of the book. Another feature it has in common with its predecessor is the addition of a few carefully selected verse translations, which, it is hoped, will encourage students to attempt similar work themselves

A. W. B.

Christmas 1930.

# ACKNOWLEDGMENTS

For kind permission to reproduce copyright poems, cordial thanks are due to the following authors, literary executors, and publishers: Freiherr von Münchhausen, for "Avalun" (Das Liederbuch: Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart); Dr. Richard Schaukal, for three poems (Gedichte: Georg Müller, München); Prinzessin Emil von Schoenaich-Carolath, for "Ver Sacrum," by Prinz Emil von Schoenaich-Carolath (Göschen, Leipzig); Frau Else Avenarius, for "Rolands Horn," by Ferdinand Avenarius (Stimmen und Bilder : Georg D. W. Callwey, München); Frau Ida Dehmel, for four poems by Richard Dehmel (G. Fischer, Berlin); Frau Otto Ernst, for "Der Ruf," by Otto Ernst (L. Stackmann, Leipzig); Frau von Kusenberg-Puttkamer, for "Ruhe," by Alberta von Puttkamer; H. Haessel, Leipzig, for poems by C. F. Meyer and Ricarda Huch; J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger, for "Lied von Sorrent,' by Paul Heyse (Gedichte), and "Unterdessen," by Gustav Schüler (Meine grüne Erde); Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, for three poems by Liliencron; Georg Westermann, Braunschweig, for "Der törichte Jäger," by Gustav Falke; J. H. W. Dietz Nachfolger, Berlin, for

"Spigings War auch er houndstidten Holz (Buch der Zeit); Hesse & Becker, Leipzig, for "Möwenlied," by Karl Henckell; Insel-Verlag, Leipzig, for poems by O. J. Bierbaum (Irrgarten der Liebe), Hugo v. Hofmannsthal (Gesammelte Gedichte), and R. M. Rilke (Buch der Bilder); Greiner & Pfeiffer, Stuttgart, for "In später Nacht," by Friedrich Lienhard; Rütter & Loening, Frankfurt-am-Main, for "Frühlingsritt," by Rudolf Binding; Georg Bondi, Berlin, for "Der Jünger," by Stefan George; and Eugen Diedrichs Verlag, Leipzig, for poems by Agnes Miegel, Karl Bröger, and Heinrich Lersch.

Thanks are also due and are hereby tendered to Messrs. William Blackwood & Sons, Ltd., Edinburgh, for permission to use the translations by Sir Theodore Martin; to Mr Norman Macleod for the admirable rendering of "An den Mond," taken from his German Lyric Poetry (The Hogarth Press); and to ex-President Schurman of Cornell, recently American Ambassador to Germany, for his great kindness in allowing the reproduction of his charming version of Scheffel's famous poem.

# CONTENTS

| 1. Wenn ich ein Vöglein wär'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Volkslieder:                                 |        |       |      |   |    | PAGE  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------|------|---|----|-------|
| 2. Treue Liebe 3. Rheinischer Bundesring 4. O Strassburg, o Strassburg! 5. Abschied von Innsbruck 5. Abschied von Innsbruck 6. Der 46. Psalm 6. Der 46. Psalm 7. Auf Leid kommt Freud' 7. Auf Leid kommt Freud' 8. Ännchen von Tharau 9. Sommergesang 9. Sommergesang 9. Sommergesang 9. Sommergesang 10. Das treue Herz 12. Johann Christian Günther (1695–1723): 11. Studentenlied 13. Ewald Christian von Kleist (1715–1759): 12. Hymne 14. Christian Fürchtegott Gellert (1715–1769): 13. Der Maler 16.                      | <ol> <li>Wenn ich ein Vöglein wär</li> </ol> | ,      | •     |      |   |    | 7     |
| 3. Rheinischer Bundesring 4. O Strassburg, o Strassburg! 5. Abschied von Innsbruck 5. Abschied von Innsbruck 6. Der 46. Psalm 6. Der 46. Psalm 7. Auf Leid kommt Freud' 7. Auf Leid kommt Freud' 8. Ännchen von Tharau 9. Simon Dach (1605–1659): 8. Ännchen von Tharau 9. Sommergesang 9. Sommergesang 10. Das treue Herz 11. Das treue Herz 12. Johann Christian Günther (1695–1723): 11. Studentenlied 13. Ewald Christian von Kleist (1715–1759): 12. Hymne 14. Christian Fürchtegott Gellert (1715–1769): 13. Der Maler 16. | 2. Treue Liebe                               |        |       |      |   |    | 1 100 |
| 4. O Strassburg, o Strassburg! 5. Abschied von Innsbruck 5  MARTIN LUTHER (1483–1546): 6. Der 46. Psalm 6. Der 46. Psalm 7. Auf Leid kommt Freud' 7. Auf Leid kommt Freud' 8. Ännchen von Tharau 9  PAULUS GERHARDT (1607–1676): 9. Sommergesang 10  PAUL FLEMING (1609–1640): 10. Das treue Herz 12  JOHANN CHRISTIAN GÜNTHER (1695–1723): 11. Studentenlied 13  EWALD CHRISTIAN VON KLEIST (1715–1759): 12. Hymne 14  CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT GELLERT (1715–1769): 13. Der Maler 16                                              | 3. Rheinischer Bundesring                    |        |       |      |   |    |       |
| 5. Abschied von Innsbruck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4. O Strassburg, o Strassburg                | or !   |       |      |   |    |       |
| MARTIN LUTHER (1483–1546): 6. Der 46. Psalm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5. Abschied von Innsbruck                    |        |       |      |   |    |       |
| 6. Der 46. Psalm - 6  Martin Opitz (1597–1639): 7. Auf Leid kommt Freud' - 7  Simon Dach (1605–1659): 8. Ännchen von Tharau - 9  Paulus Gerhardt (1607–1676): 9. Sommergesang - 10  Paul Fleming (1609–1640): 10. Das treue Herz - 12  Johann Christian Günther (1695–1723): 11. Studentenlied - 13  Ewald Christian von Kleist (1715–1759): 12. Hymne - 14  Christian Fürchtegott Gellert (1715–1769): 13. Der Maler - 16                                                                                                       |                                              |        |       |      |   |    |       |
| Martin Opitz (1597–1639): 7. Auf Leid kommt Freud' 7. Simon Dach (1605–1659): 8. Ännchen von Tharau 9 Paulus Gerhardt (1607–1676): 9. Sommergesang 10 Paul Fleming (1609–1640): 10. Das treue Herz 12 Johann Christian Günther (1695–1723): 11. Studentenlied 13 Ewald Christian von Kleist (1715–1759): 12. Hymne 14 Christian Fürchtegott Gellert (1715–1769): 13. Der Maler 16                                                                                                                                                | 6 Don 46 Dooles                              |        |       |      |   |    |       |
| 7. Auf Leid kommt Freud'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              | A.     | •     |      | • |    | 6     |
| Simon Dach (1605–1659):  8. Ännchen von Tharau  Paulus Gerhardt (1607–1676):  9. Sommergesang  10. Paul Fleming (1609–1640):  10. Das treue Herz  Johann Christian Günther (1695–1723):  11. Studentenlied  Ewald Christian von Kleist (1715–1759):  12. Hymne  Christian Fürchtegott Gellert (1715–1769):  13. Der Maler  16                                                                                                                                                                                                    | MARTIN OPITZ (1597-1639):                    |        |       |      |   |    |       |
| 8. Ännchen von Tharau 9  Paulus Gerhardt (1607–1676): 9. Sommergesang - 10  Paul Fleming (1609–1640): 10. Das treue Herz - 12  Johann Christian Günther (1695–1723): 11. Studentenlied - 13  Ewald Christian von Kleist (1715–1759): 12. Hymne - 14  Christian Fürchtegott Gellert (1715–1769): 13. Der Maler - 16                                                                                                                                                                                                               | 7. Auf Leid kommt Freud'                     |        | -     |      |   |    | 7     |
| 8. Ännchen von Tharau 9  Paulus Gerhardt (1607–1676): 9. Sommergesang - 10  Paul Fleming (1609–1640): 10. Das treue Herz - 12  Johann Christian Günther (1695–1723): 11. Studentenlied - 13  Ewald Christian von Kleist (1715–1759): 12. Hymne - 14  Christian Fürchtegott Gellert (1715–1769): 13. Der Maler - 16                                                                                                                                                                                                               | SIMON DACH (1605-1659) -                     |        |       |      |   |    |       |
| Paulus Gerhardt (1607–1676):  9. Sommergesang - 10  Paul Fleming (1609–1640):  10. Das treue Herz - 12  Johann Christian Günther (1695–1723):  11. Studentenlied - 13  Ewald Christian von Kleist (1715–1759):  12. Hymne - 14  Christian Fürchtegott Gellert (1715–1769):  13. Der Maler - 16                                                                                                                                                                                                                                   | S. Ännchen von Theren                        |        |       |      |   |    |       |
| 9. Sommergesang - 10  PAUL FLEMING (1609–1640): 10. Das treue Herz - 12  JOHANN CHRISTIAN GÜNTHER (1695–1723): 11. Studentenlied - 13  EWALD CHRISTIAN VON KLEIST (1715–1759): 12. Hymne - 14  CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT GELLERT (1715–1769): 13. Der Maler - 16                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |        |       |      |   |    | 9     |
| Paul Fleming (1609–1640):  10. Das treue Herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PAULUS GERHARDT (1607-1676):                 |        |       |      |   |    |       |
| 10. Das treue Herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9. Sommergesang                              | •      | •     | •    | • | •  | 10    |
| 10. Das treue Herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Paul Fleming (1609-1640):                    |        |       |      |   |    |       |
| JOHANN CHRISTIAN GÜNTHER (1695–1723): 11. Studentenlied 13  EWALD CHRISTIAN VON KLEIST (1715–1759): 12. Hymne 14  CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT GELLERT (1715–1769): 13. Der Maler 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |        |       |      |   |    | 19    |
| 11. Studentenlied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOWARD CHARGE OF CHARGE                      |        |       |      |   | La | 14    |
| EWALD CHRISTIAN VON KLEIST (1715–1759): 12. Hymne 14  CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT GELLERT (1715–1769): 13. Der Maler 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II Chalant I'l                               | )5–17  | 23):  |      |   |    |       |
| 12. Hymne 14  CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT GELLERT (1715–1769):  13. Der Maler 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | -      | •     | •    |   | -  | 13    |
| 12. Hymne 14  CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT GELLERT (1715–1769):  13. Der Maler 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EWALD CHRISTIAN VON KLEIST (1                | 715-   | (759) |      |   |    |       |
| CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT GELLERT (1715–1769): 13. Der Maler 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12. Hymne                                    | -      |       |      |   |    | 14    |
| 13. Der Maler 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CHRISTIAN FÜRGUMRGORM G                      | /1-    |       |      |   |    | **    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 Der Molon                                 | (1.1.1 | 5-170 | 39): |   |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ix                                           | •      | •     | -    | • | •  | 16    |

| Johnson Wyarfa Sangpoun Ghore (1711) al 18930<br>14. An Leukon | ango       | tri | PAG |
|----------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|
| 14. An Leukon                                                  |            | -   | I'  |
| FRIEDRICH GOTTLIEB KLOPSTOCK (1724-1803);                      |            |     |     |
| 15. Das Rosenband                                              |            |     | 18  |
| M. marrie Co. marrie (17/0 1015)                               |            |     |     |
| MATTHIAS CLAUDIUS (1740–1815):  16. Der Säemann säet           |            |     |     |
| 17. Abendlied                                                  |            | •   | 18  |
| 17. Abendned                                                   | •          |     | 19  |
| JOHANN GOTTFRID HERDER (1744-1803):                            |            |     |     |
| 18. Lied des Lebens                                            |            | 76. | 21  |
| GOTTFRIED AUGUST BÜRGER (1747-1794):                           |            |     |     |
| 19. Lenore                                                     |            |     | 00  |
|                                                                |            | -   | 22  |
| Ludwig Hölty (1748-1796):                                      |            |     |     |
| 20. Frühlingslied                                              |            |     | 31  |
| 21. Aufmunterung zur Freude                                    | <b>#</b> 1 | -   | 32  |
| JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (1749-1832):                        |            |     |     |
| 22. Heidenröslein                                              | 3          |     | -   |
| 23. Das Veilchen                                               | -          | -   | 33  |
| 24. Gefunden                                                   |            |     | 34  |
| 25. Glückliche Fahrt                                           |            | -1- | 34  |
| 26. Wandrers Nachtlied -                                       | 1          |     | 35  |
| 07 M-11-1                                                      | •          | -   | 36  |
| 28. Der König in Thule                                         | -          | •   | 36  |
| 20 Mignon                                                      | •          | -   | 38  |
| 20 Full-Smin                                                   |            | -   | 39  |
| 31 Der Fischer                                                 | -          | 8,  | 39  |
| 99 D CH                                                        |            | -   | 41  |
|                                                                | -          | -   | 42  |
| 33. Der wandelnde Glocke                                       |            | -   | 43  |
|                                                                |            |     | 45  |
| 35. Gesang der Geister über den Wassern                        |            | - G | 46  |
| 36. Grenzen der Menschheit                                     | •          | -   | 47  |
| 37. Der Zauberlehrling                                         | •          | •   | 49  |

| CONTENTS                                                                                  | xi          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGango FRIEDRICH VON SCHILLER (1759–1805): | tri<br>PAGE |
| 38. Das Mädchen aus der Fremde                                                            | 53          |
| 39. Reiterlied                                                                            | 54          |
| 40. Die Teilung der Erde                                                                  | 55          |
| 41. Der Ring des Polykrates                                                               | 57          |
| 42. Sehnsucht                                                                             | 60          |
| 43. Hoffnung                                                                              | 61          |
| 44. Poesie                                                                                | 62          |
| 45. Aus dem "Lied von der Glocke"                                                         | 63          |
| 46. Schlüssel                                                                             | 65          |
| 47. Erwartung und Erfüllung                                                               | 65          |
| ERNST MORITZ ARNDT (1769-1860):                                                           |             |
| 48. Des Deutschen Vaterland                                                               | 00          |
| 40. Des Beutschen Vaterland                                                               | 66          |
| FRIEDRICH HÖLDERLIN (1770-1843):                                                          |             |
| 49. Schicksalslied                                                                        | 68          |
| Novalis (1772-1801):                                                                      |             |
| 50. Wenn alle untreu werden                                                               | 69          |
|                                                                                           | 09          |
| August Zarnack (1777-1827):                                                               |             |
| 51. O Tannenbaum, o Tannenbaum!                                                           | 70          |
| CLEMENS BRENTANO (1778-1842):                                                             |             |
| 52. Der Spinnerin Lied                                                                    | 71          |
|                                                                                           |             |
| Adalbert von Chamisso (1781–1838):                                                        |             |
| 53. Das Riesenspielzeug                                                                   | 72          |
| 54. Das Schloss Boncourt                                                                  | 74          |
| MAX VON SCHENKENDORFF (1783-1817):                                                        |             |
| 55. Muttersprache                                                                         | 75          |
| oo. Muttersprache                                                                         | 10          |
| Justinus Kerner (1786-1862):                                                              |             |
| 56. Wanderlied                                                                            | 77          |
| 57. Der reichste Fürst                                                                    | 78          |
| 58. Der Wanderer in der Sägemühle                                                         | 79          |

| LUBWIED OXIAXAD SATTS F-1862)! | n Ch    | ennai a | nd eC     | Sangot | ri | PAC  |
|--------------------------------|---------|---------|-----------|--------|----|------|
| 59. Der gute Kamerad -         |         |         |           |        |    | 8    |
| 60. Siegfrieds Schwert -       |         | -1      |           | /#     |    | 8    |
| 61. Der Wirtin Töchterlein     |         |         |           |        |    | 8    |
| 62. Das Schloss am Meere       | -       |         | •         |        |    | 8    |
| 63. Das Glück von Edenhall     | l -     | 12      | 1         |        |    | 8    |
| 64. Des Sängers Fluch          | 11-     |         |           |        |    | 8    |
| JOSEPH VON EICHENDORFF (178)   | 8–18    | 57) :   |           |        |    |      |
| 65. Das zerbrochene Ringlei    |         |         |           |        |    | 90   |
| 66. Sehnsucht                  |         |         |           |        |    | 91   |
| 67. Abschied                   |         |         |           |        |    | 92   |
| 68. Auf meines Kindes Tod      |         |         |           |        | -  | 93   |
| FRIEDRICH RÜCKERT (1788-1866   | ١.      |         |           |        |    |      |
| 69. Barbarossa                 | -       |         |           |        |    | 04   |
| 70. Aus der Jugendzeit         |         |         |           |        | •  | 94   |
| 71. Aus der Weisheit der Bra   | hm      | -       |           | -      |    | 95   |
| 72. Liebesfrühling -           | v111111 | anen    |           |        |    | . 96 |
|                                |         |         | •         | •      | -  | 97   |
| FRANZ GRILLPARZER (1791-1872)  | :       |         |           |        |    |      |
| 73. Abschied von Wien -        | •       | 120     |           |        | -  | 98   |
| THEODOR KÖRNER (1791-1813):    |         |         |           |        |    |      |
| 74. Gebet während der Schlad   | cht     |         |           |        | 0  | 99   |
| WILHELM MÜLLER (1794-1827):    |         |         |           |        |    |      |
| 75. Wanderschaft               |         |         |           |        |    |      |
| 76. Wohin ?                    |         |         | •         | •      | •  | 100  |
| 77. Vineta                     |         |         |           |        | -  | 101  |
|                                | -       | •       |           |        |    | 102  |
| AUGUST GRAF VON PLATEN (1796   | -18     | 35):    |           |        |    |      |
| 78. Das Grab in Busento -      |         |         |           | 10     | -: | 103  |
| 79. Der Pilgrim vor St. Just   |         |         |           | 3-     |    | 105  |
| August Heinrich Hoffmann von   | FAI     | LERST   | EREN      | 1/170  | 7_ |      |
| 1874):                         |         |         | THE CHAIN | . (119 |    |      |
| 80. Das Lied der Deutschen     |         |         |           |        |    | 105  |
|                                |         |         |           |        |    |      |

| CONTE                                       | MID    |       |      |      |       | XIII |
|---------------------------------------------|--------|-------|------|------|-------|------|
| Annedigitized by Drive feu Pet Establi      | tien-9 | hens  | iand | eGan | gotri | PAGE |
| 81. Das Haus in der Heide                   | -      | -     |      |      |       | 106  |
| 82. Gethsemane                              | -      |       |      |      |       | 108  |
| HEINRICH HEINE (1797-1856):                 |        |       |      |      |       |      |
| 83. Du bist wie eine Blume                  |        |       |      |      |       |      |
| 84. Ein Fichtenbaum steht ei                |        |       |      | -    | -     | 110  |
| 85. Herz, mein Herz, sei nich               | nsam   | -/    | -    | -    | -     | 111  |
|                                             |        | ıomm  |      |      | •     | 111  |
| 86. Die Lorelei 87. Aus alten Märchen winkt |        | -     | -    | •    | •     | 111  |
| 88. Mein Kind, wir waren Ki                 | es     | •     | -    | 1    |       | 112  |
| 89. Die Grenadiere                          | naer   |       | -    | •    | •     | 113  |
| 90. Die Wallfahrt nach Keyla                |        |       |      | -    | •     | 115  |
| 91. Die Nacht am Strande                    | ıar    |       | •    | -    | -     | 116  |
| 92. Sturm                                   |        |       | •    |      |       | 120  |
| 02. Starm                                   |        |       |      | -    | •     | 120  |
| NIKOLAUS LENAU (1802-1850):                 |        |       |      |      |       |      |
| 93. Der Postillon                           |        |       | -    |      |       | 122  |
| 94. Die drei Zigeuner                       | •      | -     |      |      | -     | 124  |
|                                             |        |       |      |      |       |      |
| WILHELM HAUFF (1802-1827):                  |        |       |      |      |       |      |
| 95. Reiters Morgengesang                    | -      | •     |      | -    | •     | 125  |
| Julius Mosen (1803-1867):                   |        |       |      |      |       |      |
| 96. Andreas Hofer                           |        |       |      |      |       |      |
| 50. Andreas Holer                           |        | •     | -    | -    |       | 126  |
| EDUARD MÖRIKE (1804-1875):                  |        |       |      |      |       |      |
| 97. Schön-Rohtraut -                        |        |       |      | 720  | -     | 128  |
| 98. Denk es, o Seele! -                     |        |       |      |      |       | 129  |
| 99. Gesang zu zweien in der I               |        |       |      |      |       | 130  |
| 100. Das verlassene Mägdlein                | -      | 72    |      |      |       | 131  |
|                                             |        |       |      | 2.7/ |       | 191  |
| ERNST VON FEUCHTERSLEBEN (18                | 06-18  | 349): |      |      |       |      |
| 101. Nach altdeutscher Weise                | -      | 18    |      |      |       | 132  |
| FERDINAND FREILIGRATH (1810-1               | 9761 - | 1     |      |      |       |      |
| 102. Der Liebe Dauer -                      | 010):  |       |      |      |       | 100  |
| Ton. Det Piene Danet                        | -      | •     | 1    | •    | 10    | 133  |

| FRIEDRICH HEBBEL (1813-1863)                           | on Ch  | ennai a | and e | Gango | tri | PAGE |
|--------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-----|------|
| 103. Das Haus am Meer -                                |        | •       |       |       |     | 135  |
| 103a. Kinder                                           |        | -1      |       |       | -   | 137  |
| EMANUEL GEIBEL (1815-1884):                            |        |         |       |       |     |      |
| 104. Der Mai ist gekommen                              |        |         |       |       |     | 138  |
| 105. O du, vor dem die Stürn                           | ne scl | weige   | n -   |       |     | 139  |
|                                                        |        |         |       |       |     | 100  |
| THEODOR STORM (1817–1888): 106. Oktoberlied            |        |         |       |       |     |      |
| 100. Oktoberhed                                        |        |         | -     | •     | - 7 | 140  |
|                                                        |        |         |       | •     | •.  | 141  |
| MAX SCHNECKENBURGER (1819-1                            | 849)   | :       |       |       |     |      |
| 108. Die Wacht am Rhein                                |        |         | •     |       |     | 141  |
| GOTTFRIED KELLER (1819-1890)                           |        |         |       |       |     |      |
| 109. Sommernacht                                       |        |         |       |       |     | 143  |
| Turonon Form. (1010 1000)                              |        |         |       |       |     | 110  |
| THEODOR FONTANE (1819-1898):<br>110. Archibald Douglas |        |         |       |       |     |      |
|                                                        |        |         | •     | •     |     | 144  |
| HERMANN LINGG (1820-1905):                             |        |         |       |       |     | •    |
| 111. Heimkehr                                          |        |         |       |       | -   | 148  |
| MORITZ GRAF VON STRACHWITZ (                           | 1899_  | 1947    |       |       |     |      |
| 112. Der gefangene Admiral                             | -      | 1011)   |       |       |     | 149  |
|                                                        |        |         |       |       | 1   | 149  |
| CONRAD FERDINAND MEYER (182                            | 5-189  | 98):    |       |       |     |      |
| 113. Der Gesang des Meeres<br>114. In der Sistina      |        |         |       | -     | -   | 151  |
| 115. Mit zwei Worten                                   | -      |         |       | -     | -   | 152  |
|                                                        | -      | =       | •     |       | -   | 153  |
| JOSEPH VIKTOR VON SCHEFFEL (1                          | 826-   | 1886)   |       |       |     |      |
| 116. Alt Heidelberg, du feine                          | •      |         |       |       | -   | 154  |
| 117. Es hat nicht sollen sein!                         | -      |         |       |       | -   | 155  |
| 118. Attassyrisch                                      |        |         | -     |       | -   | 156  |
| HEINRICH LEUTHOLD (1827-1879)                          |        |         |       |       |     |      |
| 119. An das Meer                                       |        |         |       |       |     | 157  |
| 120. Die deutsche Sprache                              |        | •       |       |       |     | 157  |
|                                                        |        |         |       |       |     |      |

| CONTENTS                                                    |       |        | XV   |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| PAUL DIB                                                    | d eGa | ngotri | PAGE |
| 121. Lied von Sorrent                                       |       |        | 161  |
|                                                             |       |        | 101  |
| DETLEV VON LILIENCRON (1844-1909):<br>122. Krieg und Friede |       |        |      |
| 123. Legende                                                |       |        | 162  |
| 124. Begräbnis                                              | -     |        | 164  |
|                                                             |       |        | 165  |
| ERNST VON WILDENBRUCH (1845-1909):                          |       |        |      |
| 125. Windstille                                             |       |        | 166  |
| PRINZ EMIL VON SCHOENAICH-CAROLATH (1852-1                  | 0001  |        |      |
| 126. Ver sacrum                                             | 908)  |        |      |
|                                                             | •     | -      | 167  |
| GUSTAV FALKE (1853-1916):                                   |       |        |      |
| 127. Der törichte Jäger                                     |       |        | 169  |
| FERDINAND AVENARIUS (1856-1923):                            |       |        |      |
| 128. Rolands Horn                                           |       |        |      |
|                                                             | •     | •      | 171  |
| OTTO ERNST (1862-1926):                                     |       |        |      |
| 129. Der Ruf                                                |       | 5-17   | 172  |
| ARNO HOLTZ (1863-1929):                                     |       |        |      |
| 130. So einer war auch er!                                  |       |        | 170  |
|                                                             |       |        | 173  |
| RICHARD DEHMEL (1863-1920):                                 |       |        |      |
| 131. Anno Domini 1812                                       |       | -      | 175  |
| 132. Die Harfe                                              |       |        | 177  |
| 133. Der Arbeitsmann                                        | -     | •      | 179  |
| 134. Erntelied                                              |       |        | 179  |
| KARL HENCKELL (1864-1929):                                  |       |        |      |
| 135. Möwenlied                                              |       |        | 180  |
| Prouppy Harry (1984)                                        |       |        | 100  |
| RICARDA HUCH (1864):                                        |       |        |      |
| 136. Aus dem 30jährigen Kriege: Wiegenlied                  |       |        | 182  |
| OTTO JULIUS BIERBAUM (1865-1910):                           |       |        |      |
| 137. Oft in der stillen Nacht                               |       |        | 183  |
| B.G.P.                                                      |       |        | 100  |
|                                                             |       |        |      |

| TRIEDRICH LANDRING (1865 18929)                                     | ennai  | and e  | Gange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUI | PAG     |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 138. In später Nacht                                                |        | •      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   | 18      |
| RUDOLF BINDING (1867): 139. Frühlingsritt                           |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 18      |
| STEFAN GEORGE (1868):<br>140. Der Jünger                            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 18      |
| Gustav Schüler (1871):<br>141. Unterdessen                          |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |
|                                                                     |        |        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   | 18'     |
| Hugo von Hofmannsthal (1874–192<br>142. Ballade des äusseren Lebens | 29):   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | MARK IN |
|                                                                     |        | 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-  | 188     |
| Börries Freiherr von Münchhaus                                      | EN (1  | 874)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |
| 143. Avalun                                                         | -      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   | 189     |
| RICHARD SCHAUKAL (1874):                                            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |
| 144. Meiner Mutter                                                  | -      | -      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   | 190     |
| RAINER MARIA RILKE (1875-1926):                                     |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |
| . 145. Ritter                                                       |        |        | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 191     |
| 146. Herbsttag                                                      |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 191     |
| 147. Herbst                                                         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   | 192     |
| ACNUS Manager (1950)                                                |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 132     |
| AGNES MIEGEL (1879): 148. Legende                                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |
|                                                                     | - ~    | •      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *   | 193     |
| 149. Die Nibelungen: Herrn Volke                                    | rs Sai | ng     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   | 194     |
| KARL BRÖGER (1886):                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |
| 150. Weihnachtsgebet                                                |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 195     |
| WALTER FLEX (1887-1917):                                            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |
| 151. Soldatentraum -                                                |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 200     |
|                                                                     |        |        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   | 196     |
| HEINRICH LERSCH (1889):                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |
| 152. Brüder                                                         | •      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   | 197     |
| JNBEKANNTER VERFASSER:                                              |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |
| 153. Mutter und Kind, 1914 -                                        |        | 1      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -   | 198     |
|                                                                     | - ilay | blee . | The same of the sa |     | 120     |

| CONTENTS                                                     | xvii |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Son Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | XVII |
| 154. Abend (Andreas Gryphius, 1616-64)                       | PAGE |
| 155. Natur und Kunst (Goethe)                                | 199  |
| 156. Das Sonett (August Wilhelm von Schlegel, 1769-          | 200  |
| 1845)                                                        |      |
| 157. An die Königin Luise (Heinrich von Kleist, 1777-        | 200  |
| 1811) - 1811)                                                |      |
| 158. Aus den "Geharnischten Sonetten" (Rückert)              | 201  |
| 159. Abschied von Leben (Körner)                             | 202  |
| 160. Venedig (Platen)                                        | 203  |
| 161. Grabschrift (Platen)                                    | 203  |
| 162. An meine Mutter (Heine), i.                             | 204  |
| 163                                                          | 205  |
| 164. Nur zu ! (Mörike) ii.                                   | 205  |
| 165. Ruhe (Alberta von Puttkamer, 1849-1923)                 | 206  |
| 100. Herbst (Richard Schools)                                | 207  |
| 167. An Dante (Richard Schaukal)                             | 207  |
| Translations:                                                | 208  |
|                                                              |      |
| 6. A Safe Stronghold our God is still (Thomas                |      |
| ourigie) -                                                   | 209  |
| 26. Wanderer's Night-Song (Longfellow)                       | 210  |
| 28. The King in Thule (A. W. B.)                             | 211  |
| 29. Mignon (A. W. B.)                                        | 212  |
| 30. The Elfin-King (Sir Theodore Martin)                     | 212  |
| 34. To the Moon (Norman Macleod)                             | 214  |
| 36. Limits of Humanity (Sir Theodore Martin)                 | 215  |
| 42. Longing (Edgar Alfred Bowring)                           | 217  |
| 43. Hope (Edgar Alfred Bowring)                              | 218  |
| 59. The Good Comrade (A. W. B.)                              | 219  |
| 61. The Landlady's Daughter (Walter W. Skeat)                | 220  |
| oz. The Castle by the Sea (Longfellow)                       | 221  |
| 76. Whither? (Longfellow)                                    | 222  |
| 83. Just like a Tender Blossom (A. W. B.)                    | 222  |
| 84. A Fir-tree standeth Lonely (A. W. B.)                    | 223  |

| xviii CONTENTS                                                        |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|------|
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and TRANSLATIONS—continued | eGang | otri | PAGI |
| 86. The Loreley (James Thomson)                                       |       |      | 224  |
| 88. Childhood's Days (Sir Theodore Martin)                            | -     |      | 225  |
| 89. The Two Grenadiers (A. W. B.) -                                   | -     |      | 226  |
| 116. Old Heidelberg (Jacob Gould Schurman)                            |       | -    | 228  |
| 134. Harvest Song (A. W. B.)                                          |       | 7.   | 229  |
| 150. A Christmas Prayer (A. W. B.) -                                  | •     | 13   | 229  |
| INDEX OF FIRST LINES                                                  |       |      | 231  |

# VOLKSLIEDER

# 1. WENN ICH EIN VÖGLEIN WÄR

Wenn ich ein Vöglein wär'
Und auch zwei Flüglein hätt',
Flög' ich zu dir;
Weil's aber nicht kann sein,
Bleib' ich allhier.

Bin ich gleich weit von dir, Bin ich doch im Schlaf bei dir Und red' mit dir; Wenn ich erwachen tu', Bin ich allein.

Es vergeht keine Stund' in der Nacht. Da nicht mein Herz erwacht Und an dich denkt, Daß du mir viel tausendmal Dein Herz geschenkt.

#### 2. TREUE LIEBE

Ach, wie ist's möglich dann, Daß ich dich lassen kann! Hab' dich von Herzen lieb, Das glaube mir! Digitize Dy Avas anai Seenedation Chennai and eGangotri
So ganz genommen ein
Daß ich kein'n andern lieb'
Als dich allein.

Wenn mir das Glück nicht wollt',
Daß ich dein werden sollt',
So lieb' ich dennoch dich,
Glaub's sicherlich.
Ich will zu jeder Zeit
Dir sein zu Dienst bereit,
Bis daß ich kommen werd'
Unter die Erd'.

Nach meinem Tod alsdann

Nimmst du, geliebter Mann,

An meiner Totenbahr (2) f - Bier

Die Inschrift wahr:

Hier liegt begraben drein

Die dich geliebt allein,

Die dich geliebet hat

Bis an das Grab.

#### 3. RHEINISCHER BUNDESRING

Bald gras' ich am Neckar, Bald gras' ich am Rhein, Bald hab' ich ein Schätzel, Bald bin ich allein.

Was hilft mir das Grasen, Wann die Sichel nicht schneid't,

sicrefle

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri Was hilft mir ein Schätzel, Wenn's bei mir nicht bleibt?

So soll ich dann grasen Am Neckar, am Rhein, So werf' ich mein goldiges Ringelein hinein.

Es fließet im Neckar Und fließet im Rhein, Soll schwimmen hinunter Ins tiefe Meer 'nein,

Und schwimmt es, das Ringlein So frißt es ein Fisch, Das Fischlein soll kommen Aufs Königs sein Tisch.

Der König tät fragen, Wem's Ringlein sollt sein? Da tät mein Schatz sagen, Das Ringlein g'hört mein.

Mein Schätzlein tät springen Berg auf und Berg ein, Tat mir wiedrum bringen Das Goldringlein fein.

Kannst grasen am Neckar, Kannst grasen am Rhein, Wirf du mir immer Dein Ringlein hinein.

# 4. O STRASSBURG, O STRASSBURG

O STRASSBURG, o Straßburg, Du wunderschöne Stadt! Darinnen liegt begraben So mannicher Soldat.

So mancher, so schöner, Auch tapferer Soldat, Der Vater und lieb Mutter Böslich verlassen hat.

Verlassen, verlassen, Es kann nicht anders sein! Zu Straßburg, ja zu Straßburg Soldaten müssen sein.

Der Vater, die Mutter. Die gingen vor Hauptmanns Haus: "Ach Hauptmann, lieber Herr Hauptmann, Gebt mir meinen Sohn heraus!"

"Euern Sohn kann ich nicht geben Für noch so vieles Geld: Euer Sohn, der muß marschieren Ins weit und breite Feld :

the fart

Ins weite, ins breite. Wohl draußen vor den Feind, Wenn gleich sein schwarzbraun Mädchen So bitter um ihn weint."

Sie weinet, sie greinet, graine, to cry. Sie klaget also sehr: "Ade, Herzallerliebster,

Wir sehn uns nimmermehr!"

each other s used Distributionly)

# 5. ABSCHIED VON INNSBRUCK

INNSBRUCK, ich muß dich lassen, Ich fahr' dahin mein' Straßen, In fremde Land dahin. Mein' Freud' ist mir genommen, Die ich nit weiß bekommen, Wo ich im Elend bin.

Groß Leid muß ich jetzt tragen, Das ich allein tu klagen Dem liebsten Buhlen mein. Ach Lieb, nun laß mich Armen Im Herzen dein erbarmen, Daß ich muß dannen sein!

Mein Trost ob allen Weiben, Dein tu ich ewig bleiben Stät, treu, der Ehren fromm. Nun müss' dich Gott bewahren, In aller Tugend sparen, Bis daß ich wieder komm'!

fahr' = wandre Elend = Fremde dannen = fern müss' = möge

bekommen = finden sparen = erhalten

fully a + mod.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri MARTIN LUTHER

#### 6. DER 46. PSALM

EIN' feste Burg ist unser Gott, Ein' gute Wehr und Waffen; Er hilft uns frei aus aller Not. Die uns jetzt hat betroffen. Der alt böse Feind Mit Ernst er's jetzt meint; Groß Macht und viel List Sein' grausam Rüstung ist, Auf Erd' ist nicht seins gleichen. On earth is

or hat

washer (f.)

Mit unsrer Macht ist nichts getan, Wir sind gar bald verloren: Es streit für uns der rechte Mann, chasen Den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist ? Er heißt Jesus Christ, Der Herr Zebaoth, Und ist kein andrer Gott: Das Feld muß er behalten.

Und wenn die Welt voll Teufel wär' Und wollt' uns gar verschlingen, So fürchten wir uns nicht so sehr: Es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt. Wie saur er sich stellt,

Tut er uns doch nicht: Das macht, er ist gericht: Le 5 condem und. Ein Wörtlein kann ihn fällen.

Das Wort sie sollen lassen stahn Und kein Dank dazu haben ; Er ist bei uns wohl auf dem Plan in the plain . Mit seinem Geist und Gaben. Nehmen sie den Leib. Gut, Ehr, Kind und Weib, Laß fahren dahin! Sie haben's kein Gewinn : Das Reich muß uns doch bleiben.

streit=streitet nicht=nichts gericht=gerichtet stahn=stehen

## MARTIN OPITZ

# 7. AUF LEID KOMMT FREUD'

SEI wohlgemut, laß Trauern sein. Auf Regen folget Sonnenschein: Es gibet endlich doch das Glück Nach Toben einen guten Blick.

Vor hat der rauhe Winter sich An uns erzeiget grimmiglich. Der ganzen Welt Revier gar tief In einem harten Traume schlief.

proved itself to be

vor = vorher Revier = Bereich = >= 9 ion

I Quarter, District, ward.

timidity, have

Digitized by Arya Samai Foundation Chemnal and eGangotri Well aber Jetzt der Sonnen Licht Mit vollem Glanz heraußer bricht Und an dem Himmel höher steigt, Auch alles fröhlich sich erzeigt,

Do away with

So stelle du auch Trauern ein, Francer (f.)
Mein Herz, und laß dein Zagen sein,
Vertraue Gott und glaube fest,
Daß er die Seinen nicht verläßt.

Ulysses auch, der freie Held, Nachdem er zehn Jahr' in dem Feld Vor Troja seine Macht versucht, Zog noch zehn Jahr' um in der Flucht.

Durch Widerwärtigkeit im Meer Ward er geworfen hin und her, Noch blieb er standhaft allezeit, In Not und Tod, in Lieb und Leid.

Er warf doch endlich von sich noch Des rauhen Lebens schweres Joch, Penelopen er wieder fand Und Ithacen, sein Vaterland.

So sei du auch getrost, mein Herz, Und übersteh des Glückes Scherz, Trau Gott, sei nur auf ihn bedacht, in land on Die Hoffnung nicht zuschanden macht. frustrals

heraußer = heraus

Scherz = Laune

Bedacht (an.) consideration,

#### SIMON DACH

# 8. ÄNNCHEN VON THARAU

ÄNNCHEN von Tharau ist, die mir gefällt, Sie ist mein Leben, mein Gut und mein Geld.

Ännchen von Tharau hat wieder ihr Herz Auf mich gerichtet in Lieb' und in Schmerz.

Ännchen von Tharau, mein Reichtum, mein Gut, Du meine Seele, mein Fleisch und mein Blut!

Käm' alles Wetter gleich auf uns zu schlahn, Wir sind gesinnt, bei einander zu stahn;

Krankheit, Verfolgung, Betrübnis und Pein persocution Soll unsrer Liebe Verknotigung sein. Im thung together

Recht als ein Palmenbaum über sich steigt, Hat ihn erst Regen und Sturmwind gebeugt,

So wird die Lieb' in uns mächtig und groß Nach manchen Leiden und traurigem Los.

Würdest du gleich einmal von mir getrennt, Lebtest da, wo man die Sonne kaum kennt;

Ich will dir folgen durch Wälder, durch Meer, Durch Eis, durch Eisen, durch feindliches Heer.

Ännchen von Tharau, mein Licht, meine Sonn'. Mein Leben schließ' ich um deines herum.

schlahn = schlagen

Hus schmie cille

## PAULUS GERHARDT

#### 9. SOMMERGESANG

GEH aus, mein Herz, und suche Freud' In dieser lieben Sommerzeit An deines Gottes Gaben; Schau an der schönen Gärten Zierf-Und siehe, wie sie mir und dir

olack soon, Sich ausgeschmücket haben.

embellished

Die Bäume stehen voller Laub,
Das Erdreich decket seinen Staub
Mit einem grünen Kleide;
Narzissus und die Tulipan,
Die ziehen sich viel schöner an
Denn Salomonis Seide.

than

The sarty

Die Lerche schwingt sich in die Luft, Das Täublein fliegt aus seiner Kluft Und macht sich in die Wälder;

has its own

Die hochbegabte Nachtigall Ergötzt und füllt mit ihrem Schall Berg, Hügel, Tal und Felder.

hen

Die Glucke führt ihr Völklein aus,

Der Storch baut und bewohnt sein Haus,

Das Schwälblein speist ihr' Jungen;

Swallow

Der schnelle Hirsch, das leichte Reh Ist froh und kommt aus seiner Höh'

Ins tiefe Gras gesprungen.

Rose weiblice

10

# Digitized by Arva Samaj Foundation Chennal and eGangotri PAULUS GERHARDT

Die Bächlein rauschen in dem Sand ruch Und malen sich und ihren Rand Mit schattenreichen Myrten. Die Wiesen liegen hart dabei Und klingen ganz von Lustgeschrei Der Schaf und ihrer Hirten.

in defatigable Die unverdroß'ne Bienenschar Zeucht hin und her, sucht hier und dar Ihr' edle Honigspeise; de vins Des süßen Weinstocks starker Saft - juice Kriegt täglich neue Stärk' und Kraft Reis (n) tung. In seinem schwachen Reise.

> Der Weizen wächset mit Gewalt, shout it joy, rejoice Darüber jauchzet jung und alt Und rühmt die große Güte Des, der so überflüssig labt refreches Und mit so manchem Gut begabt Das menschliche Gemüte.(2)

Ich selber kann und mag nicht ruhn ; Des großen Gottes großes Tun Erweckt mir alle Sinnen; Ich singe mit, wenn alles singt, Und lasse, was dem Höchsten klingt, Aus meinem Herzen rinnen.

zeucht = zieht

Labung, refrance

# PAUL FLEMING

#### 10. DAS TREUE HERZ

Ein getreues Herze wissen Hat des höchsten Schatzes Preis. Der ist selig zu begrüßen, Der ein treues Herze weiß. Mir ist wohl bei höchstem Schmerze, Denn ich weiß ein treues Herze.

Läuft das Glücke gleich zu Zeiten Anders als man will und meint, Ein getreues Herz hilft streiten Wider alles, was ist feind. Mir ist wohl bei höchstem Schmerze, Denn ich weiß ein treues Herze.

Sein Vergnügen steht alleine In des andern Redlichkeit, Hält des andern Not für seine, Weicht nicht auch bei böser Zeit. Mir ist wohl bei höchstem Schmerze, Denn ich weiß ein treues Herze.

Gunst, die kehrt sich nach dem Glücke Geld und Reichtum, das zerstäubt, Schönheit läßt uns bald zurücke: Ein getreues Herze bleibt. Mir ist wohl bei höchstem Schmerze, Denn ich weiß ein treues Herze.

#### Digitized by APA ISAM FEDING TO Chennai and eGangota

Eins ist da sein und geschieden: Ein getreues Herze hält. Gibt sich allezeit zufrieden. Steht auf, wenn es niederfällt. Ich bin froh bei höchstem Schmerze, Denn ich weiß ein treues Herze.

Nichts ist süßer als zwei Treue. Wenn sie eines worden sein. Dies ist's, des ich mich erfreue, Und sie gibt ihr Ja auch drein. Mir ist wohl bei höchstem Schmerze. Denn ich weiß ein treues Herze.

worden sein = geworden sind

## JOHANN CHRISTIAN GÜNTHER

#### 11. STUDENTENLIED

Brüder, laßt uns lustig sein, Weil der Frühling währet Und der Jugend Sonnenschein Unser Laub verkläret; Grab und Bahre warten nicht, Wer die Rosen jetzo bricht, Dem ist der Kranz bescheret.

Unsers Lebens schnelle Flucht Leidet keinen Zügel, Und des Schicksals Eifersucht Macht ihr stetig Flügel;

weil = so lange als B

last

brightens, glorifies

Bescheren; to give (or a share lot or present)

14 JOHANN CHRISTIAN GÜNTHER
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Zeit und Jahre fliehn davon, Und vielleichte schnitzt man schon An unsers Grabes Riegel. (n.) Lolt, Lar.

schnitzen, tecut, carre.

Wo sind diese, sagt es mir, Die vor wenig Jahren Eben also, gleich wie wir, Jung und fröhlich waren? Ihre Leiber deckt der Sand, Sie sind in ein ander Land Aus dieser Welt gefahren.

Wer nach unsern Vätern forscht,
Mag den Kirchhof fragen:
Ihr Gebein, schon längst vermorscht,
Wird ihm Antwort sagen.
Kann uns doch der Himmel bald,
Eh' die Morgenglocke schallt,
In unsre Gräber tragen.

# EWALD CHRISTIAN VON KLEIST

#### 12. HYMNE

NICHT niedre Lust, auch nicht Eroberer Noch Gold und Schätze will ich singen. Mein Geist soll sich dem Tand der Erde kühn entschwingen. Der Himmel sei mein Lied! mein Lied der Herr!

# Digitized by Arya Samai Foundation Chennai and eGangotti EWALD CHRISTIAN VON KLEIST 15

Wohin, wohin reißt mich der Andacht Glut? Seht! ich entweich' auf kühnen Flügeln Dem niedern Hochmut und der Erde finstern Hügeln, Und trinke froh schon andrer Sonnen Glut.

Schon reizet mich die falsche Hoheit nicht. Die Welt, die ich voll Qual befunden, Verschwindet unter mir,—ist unter mir verschwunden, Und mich entzückt bereits ein himmlisch Licht.

O welche Pracht! Welch Auge siehet ganz Die Herrlichkeit, die Ihn umgeben, Der alles, alles füllt, vor dem die Himmel beben?— Den Thron des Herrn verhüllt sein eigner Glanz.

O! welch ein Gott, der bloß durch einen Ruf Den Menschen, der Geschöpfe Heere, Und Felsen, Seen, Wald, der Sonnen Flammenmeere, Das Geisterreich und tausend Welten schuf!

Unendlicher! Doch Scharen Seraphim, Entzückt in fröhlichem Gewimmel, Sind ganz Gesang und Lob, und strömen durch den Himmel.

Ihr Saiten schweigt; der Himmel singet Ihm!

### CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT GELLERT

#### 13. DER MALER

Ein kluger Maler in Athen,
Der minder, weil man ihn bezahlte,
Als, weil er Ehre suchte, malte,
Ließ einen Kenner einst den Mars im Bilde sehn
Und bat sich seine Meinung aus.
Der Kenner sagt' ihm frei heraus,
Daß ihm das Bild nicht ganz gefallen wollte,
Und daß es, um recht schön zu sein,
Weit minder Kunst verraten sollte.
Der Maler wandte vieles ein;
Der Kenner stritt mit ihm aus Gründen
Und konnt' ihn doch nicht überwinden.

Gleich trat ein junger Geck herein
Und nahm das Bild in Augenschein.
"O!" rief er bei dem ersten Blicke,
"Ihr Götter, welch ein Meisterstücke!
Ach, welcher Fuß! O, wie geschickt
Sind nicht die Nägel ausgedrückt!
Mars lebt durchaus in diesem Bilde.
Wie viele Kunst, wie viele Pracht
Ist in dem Helm und in dem Schilde
Und in der Rüstung angebracht!"
Der Maler ward beschämt gerühret
Und sah den Kenner kläglich an.

helmet

CC-O Prof. Satya Vrat Shastri Collection.
fool, fof.

erasa, strike out (a wood, a sentence)

### CHRITISTIAN Arya Garral Foundation Chennal and a Gangotri

"Nun," sprach er, "bin ich überführet; Ihr habt mir nicht zuviel getan."
Der junge Geck war kaum hinaus,
So strich er seinen Kriegsgott aus.

Wenn deine Schrift dem Kenner nicht gefällt, So ist es schon ein böses Zeichen; Doch wenn sie gar des Narren Lob erhält, So ist es Zeit, sie auszustreichen.

### JOHANN WILHELM LUDWIG GLEIM

#### 14. AN LEUKON

Rosen pflücke, Rosen blühn, Morgen ist nicht heut! Keine Stunde laß entfliehn, Flüchtig ist die Zeit!

Trinke, küsse! Sieh, es ist Heut Gelegenheit; Weißt du, wo du morgen bist? Flüchtig ist die Zeit!

Aufschub einer guten Tat Hat schon oft gereut— Hurtig leben ist mein Rat, Flüchtig ist die Zeit!

### FRIEDRICH GOTTLIEB KLOPSTOCK

#### 15. DAS ROSENBAND

IM Frühlingschatten fand ich sie, Da band ich sie mit Rosenbändern: Sie fühlt' es nicht und schlummerte.

Ich sah sie an; mein Leben hing Mit diesem Blick an ihrem Leben: Ich fühlt' es wohl und wußt' es nicht.

Lish, whis per Und rauschte mit den Rosenbändern:

Markett Do wachte sie vom Schlummer auf.

Sie sah mich an; ihr Leben hing Mit diesem Blick an meinem Leben, Und um uns ward's Elysium.

### MATTHIAS CLAUDIUS

#### 16. DER SÄEMANN SÄET

DER Säemann säet den Samen, Die Erd' empfängt ihn, und über ein kleines Keimet die Blume herauf.

Du liebtest sie. Was auch dies Leben Sonst für Gewinn hat, war klein dir geachtet, Und sie entschlummerte dir.

asleep. 18

I Ceinen, fo germinal,

Was weinest du neben dem Grabe Und hebst die Hände zur Wolke des Todes Und der Verwesung empor?

Wie Gras auf dem Felde sind Menschen Dahin, wie Blätter; nur wenige Tage Gehn wir verkleidet einher.

Der Adler besuchet die Erde, Doch säumt nicht, schüttelt von Flügel den Staub und Kehret zur Sonne zurück.

#### 17. ABENDLIED

DER Mond ist aufgegangen,
Die goldnen Sternlein prangen
Um Himmel hell und klar;
Der Wald steht schwarz und schweiget,
Und aus den Wiesen steiget
Der weiße Nebel wunderbar.

Wie ist die Welt so stille

Turklight Und in der Dämmrung Hülle

So traulich und so hold

Als eine stille Kammer,

Wo ihr des Tages Jammer

Verschlafen und vergessen sollt!

Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen Und ist doch rund und schön. 20 MATTHIAS CLAUDIUS
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

So sind wohl manche Sachen, Die wir getrost belachen, Weil unsre Augen sie nicht sehn.

Wir stolzen Menschenkinder
Sind eitel arme Sünder
Und wissen gar nicht viel;
Wir spinnen Luftgespinste
Und suchen viele Künste
Und kommen weiter von dem Ziel.

passing, flating, transitory

Gott, laß uns dein Heil schauen,
Auf nichts Vergänglich's trauen,
Nicht Eitelkeit uns freun!
Laß uns einfältig werden
Und vor dir hier auf Erden
Wie Kinder fromm und fröhlich sein!

Wollst endlich sonder Grämen Aus dieser Welt uns nehmen Durch einen sanften Tod! Und, wenn du uns genommen, Laß uns in Himmel kommen, Du. unser Herr und unser Gott!

So legt euch denn, ihr Brüder, In Gottes Namen nieder! Kalt ist der Abendhauch. Verschon' uns, Gott, mit Strafen Und laß uns ruhig schlafen Und unsern kranken Nachbar auch!

getrost = gedankenlos

Einhalten, to check, stop.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

### JOHANN GOTTFRIED HERDER

#### 18. LIED DES LEBENS

FLÜCHTIGER als Wind und Welle
Flieht die Zeit; was hält sie auf?
Sie genießen auf der Stelle,
Sie ergreifen schnell im Lauf;
Das, ihr Brüder, hält ihr Schweben, worden schneller Gang ist unser Leben,
Laßt uns Rosen auf ihn streun!

Rosen, denn die Tage sinken
In des Winters Nebelmeer;
Rosen, denn sie blühn und blinken
Links und rechts noch um uns her.
Rosen stehn auf jedem Zweige
Jeder schönen Jugendtat.
Wohl ihm, der bis auf die Neige till the aud (decline)
Rein gelebt sein Leben hat!

Tage, werdet uns zum Kranze,
Der des Greises Schläf' umzieht cours, surrouns
Und um sie in frischem Glanze
Wie ein Traum der Jugend blüht!
Auch die dunklen Blumen kühlen refresh.
Uns mit Ruhe, doppelt süß,
Und die lauen Lüfte spielen
Freundlich uns ins Paradies.

21

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

strife.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# GOTTFRIED AUGUST BÜRGER

#### 19. LENORE

LENORE fuhr ums Morgenrot
Empor aus schweren Träumen:

"Bist untreu, Wilhelm, oder tot?
Wie lange willst du säumen?"—
Er war mit König Friedrichs Macht
Gezogen in die Prager Schlacht,
Und hatte nicht geschrieben,
Ob er gesund geblieben.

Der König und die Kaiserin,
Des langen Haders müde,
Erweichten ihren harten Sinn
Und machten endlich Friede;
Und jedes Heer, mit Sing und Sang,
Mit Paukenschlag und Kling und Klang,
Geschmückt mit grünen Reisern,
Zog heim zu seinen Häusern.

Und überall, allüberall,
Auf Wegen und auf Stegen,
Zog alt und jung dem Jubelschall
Der Kommenden entgegen.
"Gottlob!" rief Kind und Gattin laut,
"Willkommen!" manche frohe Braut.
Ach! aber für Lenoren
War Gruß und Kuß verloren.

GOTTFRIED AUGUST BURGER 23

Sie frug den Zug wohl auf und ab
Und frug nach allen Namen;
Doch keiner war, der Kundschaft gab, information.
Von allen, so da kamen.
Als nun das Heer vorüber war,
Zerraufte sie ihr Rabenhaar \*\*
Und warf sich hin zur Erde
Mit wütiger Gebärde.

Die Mutter lief wohl hin zu ihr:

"Ach, daß sich Gott erbarme!

Du trautes Kind, was ist mit dir? " ? " Lelowalder Und schloß sie in die Arme.—
"O Mutter, Mutter! hin ist hin!
Nun fahre Welt und alles hin!
Bei Gott ist kein Erbarmen.

O weh, o weh mir Armen!"—

"Hilf, Gott, hilf! Sieh uns gnädig an!
Kind, bet' ein Vaterunser!
Was Gott tut, das ist wohlgetan.
Gott, Gott erbarmt sich unser!"—
"O Mutter, Mutter! Eitler Wahn!
Gott hat an mir nicht wohlgetan!
Was half, was half mein Beten?
Nun ist's nicht mehr vonnöten."—

Hilf, Gott, hilf! Wer den Vater kennt, Der weiß, er hilft den Kindern. Das hochgelobte Sakrament Wird deinen Jammer lindern."—

untigali, southe, allay.

GOTTFRIED AUGUST BÜRGER
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"O Mutter, Mutter! was mich brennt, Das lindert mir kein Sakrament! Kein Sakrament mag Leben Den Toten wiedergeben."-

"Hör', Kind! Wie, wenn der falsche Mann Im fernen Ungarlande Sich seines Glaubens abgetan he has remained Zum neuen Ehebande? Laß fahren, Kind, sein Herz dahin! Er hat es nimmermehr Gewinn! folso oate, Wann Seel' und Leib sich trennen, perjuny, Wird ihn sein Meineid brennen." —

"O Mutter, Mutter! Hin ist hin! Verloren ist verloren! Der Tod, der Tod is mein Gewinn! O wär' ich nie geboren! Lisch aus, mein Licht, auf ewig aus Stirb hin, stirb hin in Nacht und Graus! Bei Gott ist kein Erbarmen: O weh, o weh mir Armen!" -

"Hilf, Gott, hilf! Geh nicht ins Gericht Mit deinem armen Kinde! Sie weiß nicht, was die Zunge spricht; Behalt ihr nicht die Sünde! Ach, Kind, vergiß dein irdisch Leid Und denk an Gott und Seligkeit! So wird doch deiner Seelen Der Bräutigam nicht fehlen." —

(to and a city (to). Vermesser (a))

Lold, presser p twows, arrog ar, rock.

Digitized by Arva Samai Foundation Chennai and eGangotri

GOTTFRIED AUGUST BURGER

25

"O Mutter! was ist Seligkeit?

O Mutter! was ist Hölle?

Bei ihm, bei ihm ist Seligkeit

Und ohne Wilhelm Hölle!

Lisch aus, mein Licht, auf ewig aus!

Stirb hin, stirb hin in Nacht und Graus!

Ohn' ihn mag ich auf Erden,

Mag dort nicht selig werden."

So wütete Verzweifelung
Ihr in Gehirn und Adern.
Sie fuhr mit Gottes Vorsehung

المحمر / Vermessen fort zu hadern;
Zerschlug den Busen und zerrang
Die Hand bis Sonnenuntergang,
Bis auf am Himmelsbogen
Die goldnen Sterne zogen.

Und außen, horch! ging's trapp, trapp, Als wie von Rosses Hufen,
Und klirrend stieg ein Reiter ab
An des Geländers Stufen;
Und horch! und horch! den Pfortenring
Ganz lose, leise, klinglingling!
Dann kamen durch die Pforte
Vernehmlich diese Worte:

"Holla, Holla! Tu' auf, mein Kind! Schläfst, Liebchen, oder wachst du? Wie bist noch gegen mich gesinnt? Und weinest oder lachst du?"—

# 26 GOTTRIED AUGUST BÜRGER Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"Ach, Wilhelm, du?... So spät bei Nacht?... Geweinet hab' ich und gewacht; Ach, großes Leid erlitten! Wo kommst du hergeritten?"—

"Wir satteln nur um Mitternacht.
Weit ritt ich her von Böhmen.
Ich habe spät mich aufgemacht
Und will dich mit mir nehmen."—
"Ach, Wilhelm, erst herein geschwind!
Den Hagedorn durchsaust der Wind,
Herein, in meinen Armen,
Herzliebster, zu erwarmen!"—

"Laß sausen durch den Hagedorn,
Laß sausen, Kind, laß sausen!
Der Rappe scharrt; es klirrt der Sporn.
Ich darf allhier nicht hausen.
Komm, schürze, spring und schwinge dich
Auf meinen Rappen hinter mich!
Muß heut noch hundert Meilen
Mit dir ins Brautbett eilen."—

"Ach! wolltest hundert Meilen noch
Mich heut ins Brautbett tragen?
Und horch! es brummt die Glocke noch,
Die elf schon angeschlagen."—
"Sieh hin, sieh her! der Mond scheint hell.
Wir und die Toten reiten schnell.
Ich bringe dich, zur Wette,
Noch heut ins Hochzeitsbette."—

#### Digita Transa Sama Afounds in Bijan a jand e Gangotri 27

"Sag an, wo ist dein Kämmerlein?
Wo? wie dein Hochzeitsbettchen?"—
"Weit, weit von hier...Still, kühl und klein!...
Sechs Bretter und zwei Brettchen!"—
"Hat's Raum für mich?"—"Für dich und mich!
Komm, schürze, spring und schwinge dich!
Die Hochzeitsgäste hoffen;
Die Kammer steht uns offen."

Schön Liebchen schürzte, sprang und schwang Sich auf das Roß behende; Wohl um den trauten Reiter schlang Sie ihre Lilienhände; Und hurre, hurre, hopp, hopp, hopp! Ging's fort in sausendem Galopp, Daß Roß und Reiter schnoben Und Kies und Funken stoben.

Zur rechten und zur linken Hand,
Vorbei vor ihren Blicken,
Wie flogen Anger, Heid' und Land!
Wie donnerten die Brücken!—
"Graut Liebchen auch?...Der Mond scheint hell!
Hurra! die Toten reiten schnell!
Graut Liebchen auch vor Toten?"—
"Ach nein!...Doch laß die Toten!"

Was klang dort für Gesang und Klang? Was flatterten die Raben? Horch Glockenklang! horch Totensang! "Laßt uns den Leib begraben!" 28

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Und näher zog ein Leichenzug, Der Sarg und Totenbahre trug. Das Lied war zu vergleichen Dem Unkenruf in Teichen.

"Nach Mitternacht begrabt den Leib Mit Klang und Sang und Klage! Jetzt führ' ich heim mein junges Weib ; Mit. mit zum Brautgelage! Komm, Küster, hier! Komm mit dem Chor Und gurgle mir das Brautlied vor! Komm, Pfaff, und sprich den Segen, Eh' wir zu Bett uns legen!"

Still Klang und Sang . . . Die Bahre schwand . . . Gehorsam seinem Rufen. Kam's hurre, hurre! nachgerannt, Hart hinter's Rappen Hufen. Und immer weiter, hopp, hopp, hopp! Ging's fort in sausendem Galopp, Daß Roß und Reiter schnoben Und Kies und Funken stoben.

Wie flogen rechts, wie flogen links Gebirge, Bäum' und Hecken! Wie flogen links und rechts und links Die Dörfer, Städt' und Flecken! "Graut Liebchen auch?... Der Mond scheint hell! Hurra! die Toten reiten schnell! Graut Liebchen auch vor Toten?" -"Ach! Laß sie ruhn, die Toten."

Gesindel - n.

Digitized or Arrangi Foundation Chennatiand eGangotri 29

Sieh da! sieh da! Am Hochgericht
Tanzt' um des Rades Spindel,
Halb sichtbarlich bei Mondenlicht
Ein luftiges Gesindel.
"Sasa! Gesindel, hier! Komm hier!
Gesindel, komm und folge mir!
Tanz' uns den Hochzeitsreigen,
Wann wir zu Bette steigen!"

Und das Gesindel, husch, husch, husch i Kam hinten nachgeprasselt, Wie Wirbelwind am Haselbusch Durch dürre Blätter rasselt. Und weiter, weiter, hopp, hopp, hopp! Ging's fort in sausendem Galopp, Daß Roß und Reiter schnoben Und Kies und Funken stoben.

Wie flog, was rund der Mond beschien,
Wie flog es in die Ferne!
Wie flogen oben überhin
Der Himmel und die Sterne!
"Graut Liebchen auch?... Der Mond scheint hell!
Hurra! die Toten reiten schnell!
Graut Liebchen auch vor Toten!"—
"O weh! Laß ruhn die Toten!"—

"Rapp'! Rapp'! Mich dünkt, der Hahn schon ruft . . . Bald wird der Sand verrinnen . . . Rapp'! Rapp'! Ich wittre Morgenluft . . . Rapp'! Tummle dich von hinnen!

B.G.P.

### 30 GOTTFRIED AUGUST BÜRGER

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Vollbracht, vollbracht is unser Lauf!

Das Hochzeitsbette tut sich auf!

Die Toten reiten schnelle!

Wir sind, wir sind zur Stelle!"

Rasch auf ein eisern Gittertor Ging's mit verhängtem Zügel; Mit schwanker Gert' ein Schlag davor Zersprengte Schloß und Riegel. Die Flügel flogen klirrend auf, Und über Gräber ging der Lauf; Es blinkten Leichensteine Rundum im Mondenscheine.

Ha sieh! Ha sieh! im Augenblick, Huhu! ein gräßlich Wunder! Des Reiters Koller, Stück für Stück, Fiel ab wie mürber Zunder. Zum Schädel ohne Zopf und Schopf, Zum nackten Schädel ward sein Kopf, Sein Körper zum Gerippe Mit Stundenglas und Hippe.

Hoch bäumte sich, wild schnob der Rapp'
Und sprühte Feuerfunken;
Und hui! war's unter ihr hinab
Verschwunden und versunken.
Geheul! Geheul aus hoher Luft,
Gewinsel kam aus tiefer Gruft.
Lenores Herz mit Beben
Rang zwischen Tod und Leben.

Nun tanzten wohl bei Mondenglanz
Rundum herum im Kreise
Die Geister einen Kettentanz
Und heulten diese Weise:
"Geduld! Geduld! Wenn's Herz auch bricht!
Mitt Gott im Himmel hadre nicht!
Des Leibes bist du ledig;
Gott sei der Seele gnädig!"

## LUDWIG HÖLTY

### 20. FRÜHLINGSLIED

DIE Luft ist blau, das Tal ist grün, Die kleinen Maienglocken blühn, Und Schlüsselblumen drunter; Der Wiesengrund Ist schon so bunt Und malt sich täglich bunter.

Drum komme wem der Mai gefällt, Und schaue froh die schöne Welt Und Gottes Vatergüte, Die solche Pracht Hervorgebracht, Den Baum und seine Blüte.

### 21. AUFMUNTERUNG ZUR FREUDE

Wer wollte sich mit Grillen plagen, So lang uns Lenz und Hoffnung blühn? Wer wollt' in seinen Blütentagen Die Stirn in düstre Falten ziehn?

Die Freude winkt auf allen Wegen, Die durch dies Pilgerleben gehn; Sie bringt uns selbst den Kranz entgegen, Wenn wir am Scheidewege stehn.

Noch rinnt und rauscht die Wiesenquelle, Noch ist die Laube kühl und grün; Noch scheint der liebe Mond so helle, Wie er durch Adams Bäume schien.

Noch macht der Saft der Purpurtraube Des Menschen krankes Herz gesund; Noch schmecket in der Abendlaube Der Kuß auf einen roten Mund.

Noch tönt der Busch voll Nachtigallen Dem Jüngling süße Fühlung zu; Noch strömt, wenn ihre Lieder schallen, Selbst in zerrißne Seelen Ruh'!

O wunderschön ist Gottes Erde Und wert, darauf vergnügt zu sein! Drum will ich, bis ich Asche werde, Mich dieser schönen Erde freun!

### JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

# 22. HEIDENRÖSLEIN

Sah ein Knab' ein Röslein stehn, Röslein auf der <u>Heiden</u>; War so jung und morgenschön, Lief er schnell, es nah zu sehn, Sah's mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden.

Heise (f. ) Unice

Knabe sprach: "Ich breche dich, Röslein auf der Heiden!" Röslein sprach: "Ich steche dich, Daß du ewig denkst an mich, Und ich will's nicht leiden." Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden.

Und der wilde Knabe brach
's Röslein auf der Heiden;
Röslein wehrte sich und stach,
Half ihm doch kein Weh und Ach,
Mußt' es eben leiden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.

This Ach (n.) and Krach, with

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# 23. DAS VEILCHEN

EIN Veilchen auf der Wiese stand Gebückt in sich und unbekannt: Es war ein herzig's Veilchen. Da kam eine junge Schäferin Mit leichtem Schritt und munterm Sinn Daher, daher, Die Wiese her und sang.

Die schönste Blume der Natur, Ach! nur ein kleines Weilchen, far a Little artile. Bis mich das Liebchen abgepflückt Und an dem Busen matt gedrückt! Ach nur, ach nur

Ach! denkt das Veilchen, wär' ich nur

Ein Viertelstündchen lang!

Ach! aber ach! das Mädchen kam Und nicht in Acht das Veilchen nahm. Now without Ertrat das arme Veilchen.

Ex. trans ( Es sank und starb und freut' sich noch :

"Und sterb' ich denn, so sterb' ich doch Durch sie, durch sie,

Zu ihren Füßen doch."

### 24. GEFUNDEN

Ich ging im Walde So für mich hin, Und nichts zu suchen. Das war mein Sinn.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Nabel is was. It is pl

the god of the views.

Im Schatten sah ich Ein Blümchen stehn, Wie Sterne leuchtend, Wie Äuglein schön.

Ich wollt' es brechen, Da sagt' es fein : "Soll ich zum Welken Gebrochen sein?"

Ich grub's mit allen Den Würzlein aus, Zum Garten trug ich's Am hübschen Haus

Und pflanzt' es wieder Am stillen Ort; Nun zweigt es immer Und blüht so fort.

#### 25. GLÜCKLICHE FAHRT

DIE Nebel zerreißen,
Der Himmel ist helle,
Und Äolus löset
Das ängstliche Band.
Es säuseln die Winde,
Es rührt sich der Schiff
Geschwinde L. Geschwinde

Es rührt sich der Schiffer. Ihr seam an hertin Geschwinde! Geschwinde! Rimself. Es teilt sich die Welle,

Es naht sich die Ferne; Schon seh' ich das Land.

murmur,

# Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

### 26. WANDRERS NACHTLIED

parcaine,

Über allen Gipfeln Ist Ruh'. In allen Wipfeln Spürest du Kaum einen Hauch: Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur, balde Ruhest du auch.

### 27. MAILIED

WIE herrlich leuchtet Mir die Natur! Wie glänzt die Sonne! Wie lacht die Flur!

Es dringen Blüten Aus jedem Zweig Und tausend Stimmen Shouls. Aus dem Gesträuch,

Und Freud' und Wonne Aus jeder Brust. O Erd', o Sonne! O Glück, o Lust!

## Digitized by Arya Samai Foundation Chennai and e Cangotri 37

O Lieb', o Liebe! So golden schön, Wie Morgenwolken Auf jenen Höhn!

Du segnest herrlich Das frische Feld, Im Blütendampfe Die volle Welt.

O Mädchen, Mädchen, Wie lieb' ich dich! Wie blinkt dein Auge! Wie liebst du mich!

So liebt die Lerche Gesang und Luft, Und Morgenblumen Den Himmelsduft,

Vapour

Wie ich dich liebe Mit warmem Blut, Die du mir Jugend Und Freud' und Mut

inspiration

Zu neuen Liedern Und Tänzen gibst. Sei ewig glücklich, Wie du mich liebst! Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

### ✓ 28. DER KÖNIG IN THULE

Es war ein König in Thule, Gar treu bis an das Grab, to , bis auf . Dem sterbend seine Buhle Einen goldnen Becher gab.

Es ging ihm nichts darüber, Er leert' ihn jeden Schmaus; banquet. His eys row Die Augen gingen ihm über, ouel (with So oft er trank daraus.

tears).

Und als er kam zu sterben. Zählt' er seine Städt' im Reich, Gönnt' alles seinem Erben, take Den Becher nicht zugleich.

Er saß beim Königsmahle, Die Ritter um ihn her, Auf hohem Vätersaale ancestral Hall Dort auf dem Schloß am Meer.

Dort stand der alte Zecher, the old zer Trank letzte Lebensglut,

Und warf den heil'gen Becher Hinunter in die Flut.

Er sah ihn stürzen, trinken Und sinken tief ins Meer. Die Augen täten ihm sinken; His sank. Trank nie einen Tropfen mehr.

täten sinken = sanken

# 29. MIGNON

KENNST du das Land, wo die Zitronen blühn, Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn, wahen = blow along, drift. Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht. Kennst du es wohl? sund

Dahin! Dahin

Möcht' ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn. far, 90. Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach, Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach, Und Marmorbilder stehn und sehn mich an : Was hat man dir, du armes Kind, getan? Kennst du es wohl?

Dahin! Dahin Möcht' ich mit dir, o mein Beschützer, ziehn.

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg? Ili hall soines Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg; In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut; Es stürzt der Fels und über ihn die Flut. Kennst du ihn wohl?

Dahin! Dahin Geht unser Weg! o Vater, laß uns ziehn!

(f.) Broad Shiram (intr.), for surdenly overlandly

Letus fare!

## ✓ 30. ERLKÖNIG

WER reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind; Er hat den Knaben wohl in dem Arm, Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.

clasps him close

night blast

berga). JOHANN WOLFGANG VON GOETHE 40 Digitized by Arya Sama Foundation Chennai and eGangotri "Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?" "Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Kron' und Schweif?" "Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif." -"Du liebes Kind, komm, geh mit mir! Gar schöne Spiele spiel' ich mit dir; Manch bunte Blumen sind an dem Strand: Meine Mutter hat manch gülden Gewand." — "Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht, Was Erlenkönig mir leise verspricht?" ~ = \$ = \$ "Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind: In dürren Blättern säuselt der Wind." — "Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn? Meine Töchter sollen dich warten schön; Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn Und wiegen und tanzen und singen dich ein" - seng thee "Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort Erlkönigs Töchter am düstern Ort?" "Mein Sohn, mein Sohn, ich seh' es genau: Es scheinen die alten Weiden so grau." \_ willow "Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt; Und bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt." "Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an! Erlkönig hat mir ein Leids getan!"

Dem Vater grauset's, er reitet geschwind, Erreicht den Hof mit Mühe und Not; with trouble In seinen Armen das Kind war tot.

× Leid (n.) harm, injury ei CC-O. Prof. Satya Vrat Spasty Collection tun or zufiger harm, injure 5.0.

# 31. DER FISCHER

Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll, Ein Fischer saß daran, Sah nach dem Angel ruhevoll, Kühl bis ans Herz hinan. Und wie er sitzt und wie er lauscht, aratales Teilt sich die Flut empor; Aus dem bewegten Wasser rauscht Ein feuchtes Weib hervor.

Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm: Brood "Was lockst du meine Brut (f.) Mit Menschenwitz und Menschenlist Hinauf in Todesglut? Ach, wüßtest du, wie's Fischlein ist happy, charful, confortable. So wohlig auf dem Grund, Du stiegst herunter, wie du bist,

Und würdest erst gesund.

"Labt sich die liebe Sonne nicht, Der Mond sich nicht im Meer ? Kehrt wellenatmend ihr Gesicht Nicht doppelt schöner her ? Lockt dich der tiefe Himmel nicht,

Labor, to refres of the water, or bother

14 brig 4 Das feuchtverklärte Blau ? humid Lockt dich dein eigen Angesicht fac (Pl. Angesicale Nicht her in ew'gen Tau?"

OCO broi (Satya Vian Sharre chection. 1.

42

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll,

Netzt' ihm den nackten Fuß;

Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll fall the Wie bei der Liebsten Gruß.

Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm;

Da war's um ihn geschehn:

Halb zog sie ihn, halb sank er hin,

Und ward nicht mehr gesehn.

## 32. DER SÄNGER

"Was hör' ich draußen vor dem Tor,
Was auf der Brücke schallen?
Laß den Gesang vor unserm Ohr
Im Saale widerhallen!"

Der König sprach's, der Page lief;
Der Knabe kam, der König rief:

"Laßt mir herein den Alten!"

"Gegrüßet seid mir, edle Herrn,
Gegrüßet ihr, schöne Damen!
Welch reicher Himmel! Stern bei Stern!
Wer kennet ihre Namen?
Im Saal voll Pracht und Herrlichkeit
Schließet, Augen, euch! hier ist nicht Zeit,
Sich staunend zu ergötzen."

Der Sänger drückt' die Augen ein Close the eyes.
Und schlug in vollen Tönen;
Die Ritter schauten mutig drein,
Und in den Schoß die Schönen.

Kette (f.), chair, party, and seris.

## Fightzen by Awo Samai Foundation Chennai and e Gangotri

Der König, dem das Lied gefiel, Ließ, ihn zu ehren für sein Spiel, Eine goldne Kette holen.

"Die goldne Kette gib mir nicht, Die Kette gib den Rittern, Vor deren kühnem Angesicht Der Feinde Lanzen splittern; Gib sie dem Kanzler, den du hast, Und laß ihn noch die goldne Last Zu andern Lasten tragen!

"Ich singe, wie der Vogel singt, Der in den Zweigen wohnet; Das Lied, das aus der Kehle dringt, Doch darf ich bitten, bitt' ich eins: Imak one request. Ist Lohn, der reichlich lohnet. Laß mir den besten Becher Weins In purem Golde reichen."

Er setzt' ihn an, er trank ihn aus: "O Trank voll süßer Labe! O wohl dem hochbeglückten Haus, Wo das ist kleine Gabe! Ergeht's euch wohl, so denkt an mich, Und danket Gott so warm, als ich Für diesen Trunk euch danke."

33. DIE WANDELNDE GLOCKE

Es war ein Kind, das wollte nie Zur Kirche sich bequemen,

Chain

Kehle (f.)

44 JOHANN WOLFGANG VON GOETHE Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

es dera for

Und Sonntags fand es stets ein Wie, (n.) Den Weg ins Feld zu nehmen.

Die Mutter sprach: Die Glocke tönt, Und so ist dir's befohlen, Und hast du dich nicht hingewöhnt, Sie kommt und wird dich holen.

Das Kind, es denkt : Die Glocke hängt Da droben auf dem Stuhle. Schon hat's den Weg ins Feld gelenkt, Als lief' es aus der Schule.

Die Glocke Glocke tönt nicht mehr, Die Mutter hat gefackelt. Doch welch ein Schrecken hinterher! Die Glocke kommt gewackelt. comes rocking Sie wackelt schnell, man glaubt es kaum Das arme Kind im Schrecken Es lauft, es kommt, als wie im Traum: Die Glocke wird es decken.

Doch nimmt es richtig seinen Husch,
Und mit gewandter Schnelle
Start, Eilt es durch Anger, Feld und Busch Eilt es durch Anger, Feld und Busch Zur Kirche, zur Kapelle.

> Und jeden Sonn- und Feiertag Gedenkt es an den Schaden, Läßt durch den ersten Glockenschlag, Nicht in Person sich laden.

> > Stuhl = Glockenstuhl

Linder, to mitigale, alleviale, soften,

## Digitization Arw Gemei Lawredation Chennai and e Gangotri 45

### 34. AN DEN MOND

FÜLLEST wieder Busch und Tal Still mit Nebelglanz, Lösest endlich auch einmal Meine Seele ganz;

Breitest über mein Gefild Fofilde (Corol), field. Lindernd deinen Blick,
Wie des Frances Aus Wie des Freundes Auge mild Über mein Geschick. after-effect, remin

> Jeden Nachklang fühlt mein Herz Froh- und trüber Zeit,-Wandle zwischen Freud' und Schmerz In der Einsamkeit.

Fließe, fließe, lieber Fluß! Verranoche, caran Nimmer werd' ich froh; So verrauschte Scherz und Kuß, Und die Treue so. Frem, mirte.

Ich besaß es doch einmal, Was so köstlich ist! Daß man doch zu seiner Qual to my agony that.
Nimmer es vereißt! Nimmer es vergißt!

Rausche, Fluß, das Tal entlang, Ohne Rast und Ruh', corthant rest or Rausche, flüstre meinem Sang who for Melodien zu.

B.G.P.

#### 46 JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Wenn du in der Winternacht

Wütend überschwillst, (schwellen)

Kuospe (f.) Oder um die Frühlingspracht
Junger Knospen quillst. So

Junger Knospen quillst. Soak (from

Selig, wer sich vor der Welt who shots his Ohne Haß verschließt,

Einen Freund am Busen hält

Und mit dem genießt,

object to Was, von Menschen nicht gewußt

gewiesst in Oder nicht bedacht,

The present in Durch das Labyrinth der Brust

Wandelt in der Nacht.

### 35. GESANG DER GEISTER ÜBER DEN WASSERN

DES Menschen Seele Gleicht dem Wasser: Vom Himmel kommt es, Zum Himmel steigt es, Und wieder nieder Zur Erde muß es, Ewig wechselnd.

Strömt von der hohen, Steilen Felswand Der reine Strahl, Dann <u>stäubt</u> er lieblich In Wolkenwellen

flis about like oust

Stanba = stanba.

Es staubt = 1 3 Justy.

Pleasure; defrassion.

# Digitized by Arya Samai Foundation Chennai and eGangotri JOHANN WOLFGANG VON GOETHE 47

Zum glatten Fels,
Und leicht empfangen, p.p. of empfangen.
Wallt er verschleiernd,
Leisrauschend

Wallt er verschle Zur Tiefe nieder.

The cliffs Ragen Klippen

Dem Sturz entgegen, waterfall

Schäumt er unmutig

Stufenweise

Zum Abgrund.

Schleicht er das Wiesental hin,
Und in dem glatten See
Weiden ihr Antlitz M. fac. (Highstyle)
Alle Gestirne. Pl. slass

Wind ist der Welle Lieblicher Buhler; Wind mischt von Grund aus Schäumende Wogen.

Seele des Menschen, Wie gleichst du dem Wasser! Schicksal des Menschen, Wie gleichst du dem Wind!

### 36. GRENZEN DER MENSCHHEIT

WENN der uralte Heilige Vater Mit gelassener Hand wird fferant

Tuis Der Hand Säen, Sow broad cas CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Aus rollenden Wolken
Segnende Blitze pl. Blitz (flash)
Über die Erde sät,
Küss' ich den letzten
Saum seines Kleides,
Kindliche Schauer (n.) ause
Treu in der Brust.

Jor, Denn mit Göttern
Soll sich nicht messen
Irgend ein Mensch.
(Hebt er sich aufwärts (Hebt er sich aufwärts (Mit dem Scheitel die Sterne,

Stick, are Nirgends haften dann
Die unsichern Sohlen,
Und mit ihm spielen
Wolken und Winde.

Steht er mit festen,

Auf der wohlgegründeten, firm- se alad

Dauernden Erde; endring
Reicht er nicht auf,
Nur mit der Eiche
Oder der Rebe

Oder der Rebe the vine Sich zu vergleichen.

Was unterscheidet Götter von Menschen ? Daß viele Wellen

Vor jenen wandeln, move (travel)

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Rifts as Uns hebt die Welle, bloom A billow Verschlingt die Welle, engulf; as Und wir versinken.

Ein kleiner Ring
Begrenzt unser Leben,
Und viele Geschlechter
Reihen sich dauernd
An ihres Daseins
Unendliche Kette.

Acc.

### 37. DER ZAUBERLEHRLING

HAT der alte Hexenmeister
Sich doch einmal wegbegeben!
Und nun sollen seine Geister
Auch nach meinem Willen leben.
Seine Wort' und Werke
Merkt' ich und den Brauch,
Und mit Geistesstärke
Tu' ich Wunder auch.

(intr.) Walle! walle

(intr.) Manche Strecke, f- Stretch, tract, langett of
Daß zum Zwecke (tranch).

Wasser fließe
Und mit reichem vollem Schwalle flow
Zu dem Bade sich ergieße.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

. 50

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and e Cangotie ...

Und nun komm, du alter Besen! ...

Nimm die schlechten Lumpenhüllen!

Bist schon lange Knecht gewesen;

Nun erfülle meinen Willen!

Auf zwei Beinen stehe,

Oben sei ein Kopf;

Eile nun und gehe

Mit dem Wassertopf! (...) fort.

Walle! walle
Manche Strecke,
Daß zum Zwecke
Wasser fließe
Und mit reichem vollem Schwalle
Zu dem Bade sich ergieße.

Seht, er läuft zum Ufer nieder :

Wahrlich! ist schon an dem Flusse,
Und mit Blitzesschnelle wieder
Ist er hier mit raschem Gusse. shout, jet.
Schon zum zweitenmale!

Vorlen (of a Wie das Becken schwillt! from schwellen
(whirt pool) Wie sich jede Schale f. nessel, basin.

Voll mit Wasser füllt!

Stehe! stehe!
Denn wir haben
Deiner Gaben
Vollgemessen!—
Ach, ich merk' es! Wehe! Wehe!
Hab' ich doch das Wort vergessen!

### Pigitizachby Awa Samai Foundation Chennai and a Gangotist

Ach, das Wort, worauf am Ende Er das wird, was er gewesen. Behave or Ach, er läuft und bringt behende! Behense Wärst du doch der alte Besen! agile, vimble Immer neue Güsse Bringt er schnell herein, Ach! und hundert Flüsse Stürzen auf mich ein.

Nein, nicht länger Kann ich's lassen: trick; malice, spite. Will ihn fassen. Das ist Tücke!

Das ist Tücké!

Ach! nun wird mir immer bänger! Tatling man t Welche Miene, welche Blicke!

Offs fring O, du Ausgeburt der Hölle! (De abolical scheme)
Soll das ganze Haus ersaufen? le Drown Seh' ich über jede Schwelle Doch schon Wasserströme laufen Ein verruchter Besen,

Der nicht hören will! Stock, der du gewesen, Steh doch wieder still!

Ververcht = impamor vascally

A blockhead.

Willst's am Ende Gar nicht lassen? Will dich fassen, Will dich halten, Und das alte Holz behende Mit dem scharfen Beile spalten.

Ersäufen, to Ironn CC-O. Prof. Satya Vrat Shashi Cottection Ken "

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Seht, da kommt er schleppend wieder!

Wie ich mich nur auf dich werfe,

Gleich, o Kobold, liegst du nieder;

Krachend trifft die glatte Schärfe.

Wahrlich! brav getroffen!

Seht, er ist entzwei!

Und nun kann ich hoffen,

Und ich atme frei!

Wehe! wehe!
Beide Teile
Stehn in Eile
Schon als Knechte
Völlig fertig in die Höhe!
Helft mir, ach! ihr hohen Mächte!

Wird's im Saal und auf den Stufen.

Welch entsetzliches Gewässer!

Herr und Meister! hör' mich rufen!—

Ach, da kommt der Meister!

Herr, die Not ist groß!

Die ich rief, die Geister,

Word' ich nun nicht los.

Und sie laufen! Naß und nässer

Ecke f. Eck n. "In die Ecke,
Besen! Besen!
Seid's gewesen!
Denn als Geister
Ruft euch nur zu seinem Zwecke
Erst hervor der alte Meister."

#### FRIEDRICH VON SCHILLER

#### 38. DAS MÄDCHEN AUS DER FREMDE

In einem Tal bei armen Hirten Erschien mit jedem jungen Jahr, Sobald die ersten Lerchen schwirrten, Ein Mädchen schön und wunderbar.

Sie war nicht in dem Tal geboren, Man wußte nicht, woher sie kam; Und schnell war ihre Spur verloren, Sobald das Mädchen Abschied nahm.

Beseligend war ihre Nähe, Und alle Herzen wurden weit; Doch eine Würde, eine Höhe Entfernte die Vertraulichkeit.

Sie brachte Blumen mit und Früchte, Gereift auf einer andern Flur, In einem andern Sonnenlichte, In einer glücklichern Natur.

Und teilte jedem eine Gabe, Dem Früchte, jenem Blumen aus; Der Jüngling und der Greis am Stabe, Ein jeder ging beschenkt nach Haus.

Willkommen waren alle Gäste; Doch nahte sich ein liebend Paar, Dem reichte sie der Gaben beste, Der Blumen allerschönste dar. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

### 39. REITERLIED

\*Wohlauf, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd!

Ins Feld, in die Freiheit gezogen! Im Felde, da ist der Mann noch was wert. Da wird das Herz noch gewogen. Da tritt kein anderer für ihn ein, Auf sich selber steht er da ganz allein.

Aus der Welt die Freiheit verschwunden ist, Man sieht nur Herren und Knechte; Die Falschheit herrschet, die Hinterlist Bei dem feigen Menschengeschlechte. Der dem Tod ins Angesicht schauen kann, Der Soldat allein ist der freie Mann.

Des Lebens Ängsten, er wirft sie weg, Hat nicht mehr zu fürchten, zu sorgen; Er reitet dem Schicksal entgegen keck, Trifft's heute nicht, trifft es doch morgen ; Und trifft es morgen, so lasset uns heut' Noch schlürfen die Neige der köstlichen Zeit.

Von dem Himmel fäl't ihm sein lustig Los, Braucht's nicht mit Müh' zu erstreben : Der Fröner, der sucht in der Erde Schoß, Er gräbt und schaufelt, so lang er lebt, Und gräbt, bis er endlich sein Grab sich gräbt.

Auf die Neige (dregs, sedeinent) CC-0. Prot bays yrat Shastri Cottotori eclini, run

Flimman, glitter; flicker; spartely; twentexte (star) Digitizethyr for for the model of the property and e Gangotris for the property of the propert

Der Reiter und sein geschwindes Roß, Sie sind gefürchtete Gäste; Es flimmern die Lampen im Hochzeitsschloß, flicker. Ungeladen kommt er zum Feste, www.invito, unbidda Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Gold, Im Sturm erringt er den Minnesold. re and of love Warum weint die Dirn' und zergrämet sich schier ? be consumed with Laß fahren dahin, laß fahren! Er hat auf Erden kein bleibend Quartier, farmanent Kann treue Lieb' nicht bewahren. Das rasche Schicksal, es treibt ihn fort, impels him to 90. Seine Ruhe läßt er an keinem Ort. Rappe (m.) black horse. Drum frisch, Kameraden, den Rappen gezäumt, Lud

Die Brust im Gefechte gelüftet! Die Jugend brauset, das Leben schäumt,

Frisch auf, eh' der Geist noch verdüftet!

Und setzet ihr nicht das Leben ein, Nie wird euch das Leben gewonnen sein.

has Dis appear Ein selzen risk

# 40. DIE TEILUNG DER ERDE

"Nehmt hin die Welt!" rief Zeus von seinen Höhen Den Menschen zu. "Nehmt, sie soll euer sein.

Euch schenk' ich sie zum Erb' und ew'gen Lehen ; Doch teilt euch brüderlich darein!" Einteilan, Divid

Da eilt, was Hände hat, sich einzurichten, Es regte sich geschäftig jung und alt.

stirred, moved

um m. brisle.

gi, tri bute.

rettle, estello

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri
Der Ackermann griff nach des Feldes Früchten,

Der Junker birschte durch den Wald.

Der Kaufmann nimmt, was seine Speicher fassen,
Der Abt wählt sich den edlen Firnewein,
Der König sperrt die Brücken und die Straßen
Und sprach: "Der Zehente ist mein."

Ganz spät, nachdem die Teilung längst geschehen, Naht der Poet, er kam aus weiter Fern'; Ach, da war überall nichts mehr zu sehen, Und alles hatte seinen Herrn.

"Weh mir! So soll denn ich allein von allen Vergessen sein, ich, dein getreuster Sohn?" So ließ er laut der Klage Ruf erschallen Und warf sich hin vor Jovis Thron.

"Wenn du im Land der Träume dich verweilet,"
Versetzt der Gott, "so hadre nicht mit mir.
Wo warst du denn, als man die Welt geteilet?"—
"Ich war," sprach der Poet, "bei dir.

"Mein Auge hing an deinem Angesichte, An deines Himmels Harmonie mein Ohr; Verzeih dem Geiste, der, von deinem Lichte Berauscht, das Irdische verlor!"—

"Was tun?" spricht Zeus. "Die Welt ist weggegeben, Der Herbst, die Jagd, der Markt ist nicht mehr mein. Willst du in meinem Himmel mit mir leben, So oft du kommst, er soll dir offen sein."

# 41. DER RING DES POLYKRATES

Er stand auf seines Daches Zinnen, Er schaute mit vergnügten Sinnen Auf das beherrschte Samos hin. "Dies Alles ist mir untertänig," Begann er zu Ägyptens König, "Gestehe, daß ich glücklich bin!"

"Du hast der Götter Gunst erfahren!
Die vormals deines Gleichen waren,
Sie zwingt jetzt deines Zepters Macht.
Doch einer lebt noch, sie zu rächen;
Dich kann mein Mund nicht glücklich sprechen,
So lang des Feindes Auge wacht."

Und eh' der König noch geendet,
Da stellt sich, von Milet gesendet,
Ein Bote dem Tyrannen dar;
"Laß, Herr, des Opfers Düfte steigen,
Und mit des Lorbeers muntern Zweigen
Bekränze dir dein festlich Haar!

"Getroffen sank dein Feind vom Speere; Mich sendet mit der frohen Märe Dein treuer Feldherr Polydor"—
Und nimmt aus einem schwarzen Becken Noch blutig, zu der Beiden Schrecken, Ein wohlbekanntes Haupt hervor.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
Der König tritt zurück mit Grauen:

"Doch warn' ich dich, dem Glück zu trauen," Versetzt er mit besorgtem Blick.

"Bedenk, auf ungetreuen Wellen —

Wie leicht kann sie der Sturm zerschellen! — Schwimmt deiner Flotte zweifelnd Glück."

Und eh' er noch das Wort gesprochen, Hat ihn der Jubel unterbrochen, Der von der Reede jauchzend schallt. Mit fremden Schätzen reich beladen, Kehrt zu den heimischen Gestaden Der Schiffe mastenreicher Wald.

Der königliche Gast erstaunet:

"Dein Glück ist heute gut gelaunet,

Doch fürchte seinen Unbestand!

Der Kreter waffenkund'ge Scharen

Bedräuen dich mit Kriegsgefahren;

Und eh' ihm noch das Wort entfallen,
Da sieht man's von den Schiffen wallen,
Und tausend Stimmen rufen: "Sieg!
Von Feindesnot sind wir befreiet,
Die Kreter hat der Sturm zerstreuet,
Vorbei, geendet ist der Krieg!"

Das hört der Gastfreund mit Entsetzen: "Fürwahr, ich muß dich glücklich schätzen; Doch," spricht er, "zittr' ich für dein Heil.

Roadstead

rash to pieces

in good

Poe . 4 ols. Bedräuen dich mit Kriegsgefahren; for bedrohe Schon nahe sind sie diesem Strand."

Mir grauet vor der Götter Neide; Des Lebens ungemischte Freude Ward keinem Irdischen zu Teil.

"Auch mir ist alles wohl geraten,
Bei allen meinen Herrschertaten
Begleitet mich des Himmels Huld;
Doch hatt' ich einen teuren Erben,
Den nahm mir Gott, ich sah ihn sterben,
Dem Glück bezahlt' ich meine Schuld.

"Drum, willst du dich vor Leid bewahren, So flehe zu den Unsichtbaren, Daß sie zum Glück den Schmerz verleihn. Noch keinen sah ich fröhlich enden, Auf den mit immer vollen Händen Dic Götter ihre Gaben streun.

"Und wenn's die Götter nicht gewähren, So acht' auf eines Freundes Lehren Und rufe selbst das Unglück her; Und was von allen deinen Schätzen Dein Herz am höchsten mag ergötzen, Das nimm und wirf's in dieses Meer!"

Und jener spricht, von Furcht beweget:

"Von allem, was die Insel heget, stallen, framen.

Ist dieser Ring mein höchstes Gut.

Ihn will ich den Erinnen weihen,

Ob sie mein Glück mir dann verzeihen "

Und wirft das Kleinod in die Flut.

ver zeihan.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
Und bei des nächsten Morgens Lichte,
Da tritt mit fröhlichem Gesichte
Ein Fischer vor den Fürsten hin:
"Herr, diesen Fisch hab' ich gefangen,
Wie keiner noch ins Netz gegangen;

as a propert Dir zum Geschenke bring' ich ihn."

Koch

Und als der Koch den Fisch zerteilet,
Kommt er bestürzt herbeigeeilet
Und ruft mit hocherstauntem Blick:
"Sieh, Herr, den Ring, den du getragen,
Ihn fand ich in des Fisches Magen;
O, ohne Grenzen ist dein Glück!"

Hier wendet sich der Gast mit Grausen:

"So kann ich hier nicht ferner hausen,
Mein Freund kannst du nicht weiter sein.
Die Götter wollen dein Verderben;
Fort eil' ich, nicht mit dir zu sterben."

Lind sprach's und schiffte schnell sich ein.

morath on board

42. SEHNSUCHT Longing

Aсн, aus dieses Tales Gründen,
Die der kalte Nebel drückt,
Könnt' ich doch den Ausgang finden,
Ach, wie fühlt' ich mich beglückt!

Dort erblick' ich schöne Hügel,
Ewig jung und ewig grün!

Hätt' ich Schwingen, hätt' ich Flügel,

Schwinge Nach den Hügeln zög' ich hin.

(f') \_ a swing,

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Balsam fig. balm.

### Digitizer to DR Screet Foundation Chenger and eGangotr 61

Töne süßer Himmelsruh (f)

Und die leichten Winde bringen

Mir der Düfte Balsam zu.

Goldne Früchte seh' ich glühen,

paefing Winkend zwischen dunklem Laub,

Und die Blumen, die dort blühen,

Werden keines Winters Raub.

Ach, wie schön muß sich's ergehen

Dort im ew'gen Sonnenschein!

Und die Luft auf jenen Höhen

O, wie labend muß sie sein!

Doch mir wehrt des Stromes Toben, raging

Der ergrimmt dazwischen braust;

Seine Wellen sind gehoben,

Daß die Seele mir ergraust.

Einen Nachen seh' ich schwanken.

Einen Nachen seh' ich schwanken, Aber, ach! der Fährmann fehlt.

Enter L. Frisch hinein und ohne Wanken! heritation.

Seine Segel sind beseelt. It sais are inspiral.

Du mußt glauben, du mußt wagen, must ham faitt

Denn die Götter leihn kein Pfand;

Nur ein Wunder kann dich tragen In das schöne Wunderland. Wanker, to real

#### 43. HOFFNUNG

Es reden und träumen die Menschen viel Von bessern künftigen Tagen;

B.G.P.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Nach einem glücklichen, goldenen Ziel Sieht man sie rennen und jagen. Die Welt wird alt und wird wieder jung, Doch der Mensch hofft immer Verbesserung.

Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein, hours over Sie umflattert den fröhlichen Knaben, Den Jüngling begeistert ihr Zauberschein, Sie wird mit dem Greis nicht begraben; Denn beschließt er im Grabe den müden Lauf.

Noch am Grabe pflanzt er — die Hoffnung auf.

Es ist kein leerer, schmeichelnder Wahn, viscon, Erzeugt im Gehirne des Toren : Im Herzen kündet es laut sich an : Zu was Besserm sind wir geboren; Und was die innere Stimme spricht, Das täuscht die hoffende Seele nicht.

#### 44. POESTE

Mich hält kein Band, mich fesselt keine Schranke, Frei schwing' ich mich durch alle Räume fort. Mein unermeßlich Reich ist der Gedanke, Und mein geflügelt Werkzeug ist das Wort. Was sich bewegt im Himmel und auf Erden, in Sa cred Was die Natur tief im Verborgnen schafft, Muß mir entschleiert und entsiegelt werden, Denn nichts beschränkt die freie Dichterkraft : Doch schönres find' ich nichts, wie lang ich wähle, Als in der schönen Form — die schöne Seele.

# ✓ 45. AUS DEM "LIED VON DER GLOCKE"

Wie sich schon die Pfeifen bräunen! are becoming Dieses Stäbchen tauch' ich ein,
Seh'n wir's überglast erscheinen, glazed over, from Wird's zum Gusse zeitig sein.

Jetzt, Gesellen, frisch!
Prüft mir das Gemisch,
Ob das Spröde mit dem Weichen
Sich vereint zum guten Zeichen. (21.)

Denn wo das Strenge mit dem Zarten, Paaren, Wo Starkes sich und Mildes paarten, Da gibt es einen guten Klang. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, who is ever defend and Ob sich das Herz zum Herzen findet! Der Wahn ist kurz, die Reu' ist lang. Lieblich in der Bräute Locken Spielt der jungfräuliche Kranz, Wenn die hellen Kirchenglocken Laden zu des Festes Glanz. Ach! des Lebens schönste Feier springtime of life. Endigt auch den Lebensmai, Mit dem Gürtel, mit dem Schleier Reißt der schöne Wahn entzwei. Die Leidenschaft flieht, Die Liebe muß bleiben;
Die Blume verblüht,
Die Frucht muß treiben. sprout. Der Mann muß hinaus

FRIEDRICH VON SCHILLER 64 Digitized by Arya Samai Foundation Chennai and eGangotri Ins feindliche Leben. Muß wirken und streben Und pflanzen und schaffen. Ly Erlisten, erraffen, oblai riches & Muß wetten und wagen, bet, wager. Das Glück zu erjagen. Da strömet herbei die unendliche Gabe. Es füllt sich der Speicher mit köstlicher Habe. Die Räume wachsen, es dehnt sich das Haus. Und drinnen waltet Die züchtige Hausfrau. Die Mutter der Kinder, Und herrschet weise Im häuslichen Kreise. Und lehret die Mädchen Und wehret den Knaben, Und reget ohn' Ende Die fleißigen Hände. Und mehrt den Gewinn Mit ordnendem Sinn, organizing intelligence Und füllet mit Schätzen die duftenden Laden, -7, Und dreht um die schnurrende Spindel den f. Faden. Und sammelt im reinlich geglätteten Schrein

Und sammelt im reinlich geglätteten Schrein
Die schimmernde Wolle, den schneeichten Lein, flax
Und füget zum Guten den Glanz und den
Schimmer.

Und ruhet nimmer.

Schrein (200)

cup boar;

cup boar;

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Schub Lade (f.)

### Digitizer tarayor fama Foundation Ghennai and eGangotri 65

The prefix o here usually

Und der Vater mit frohem Blick
Von des Hauses weitschauendem Giebel

\*\* Überzählet sein blühend Glück,
Siehet der Pfosten ragende Bäume
Und der Scheunen gefüllte Räume
Und die Speicher, vom Segen gebogen,
Und des Kornes bewegte Wogen,
Rühmt sich mit stolzem Mund:

Fest, wie der Erde Grund,
Gegen des Unglücks Macht
Steht mir des Hauses Pracht!
Doch mit des Geschickes Mächten

### 46. SCHLÜSSEL

Ist kein ew'ger Bund zu flechten, Und das Unglück schreitet schnell.

Willst du dich selber erkennen, so sieh, wie die andern es treiben;

Willst du die andern verstehn, blick' in dein eigenes Herz.

#### 47. ERWARTUNG UND ERFÜLLUNG

In den Ozean schifft mit tausend Masten der Jüngling;
Still, auf gerettetem Boot, treibt in den Hafen der pl.
Greis.

# Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ERNST MORITZ ARNDT

# 48. DES DEUTSCHEN VATERLAND (1813)

"Was ist des Deutschen Vaterland?
Ist's Preußenland? ist's Schwabenland?
Ist's wo am Rhein die Rebe blüht?
Ist's wo am Belt die Möwe zieht?"—
"O nein, nein, nein!
Sein Vaterland muß größer sein."—

"Was ist des Deutschen Vaterland?
Ist's Baierland? ist's Steierland?
Ist's wo des Marsen Rind sich streckt?
Ist's wo der Märker Eisen reckt?"—
"O nein, nein, nein!
Sein Vaterland muß größer sein."—

"Was ist des Deutschen Vaterland?
Ist's Pommerland? Westfalenland?
Ist's wo der Sand der Dünen weht?
Ist's wo die Donau brausend geht?"—
"O nein, nein, nein!
Sein Vaterland muß größer sein."—

"Was ist des Deutschen Vaterland?
So nenne mir das große Land!
Ist's Land der Schweizer? ist's Tirol?"
"Das Land und Volk gefiel mir wohl;
Doch nein, nein, nein!
Sein Vaterland muß größer sein."—

"Was ist des Deutschen Vaterland? So nenne mir das große Land! Gewiß, es ist das Österreich, An Ehren und an Siegen reich?"—
"O nein, nein, nein! Sein Vaterland muß größer sein."—

Sein Vaterland muß größer sein." — "Was ist des Deutschen Vaterland? So nenne endlich mir das Land!" -"So weit die deutsche Zunge klingt Und Gott im Himmel Lieder singt, Das soll es sein! Das, wackrer Deutscher, nenne dein! "Das ist des Deutschen Vaterland, Wo Eide schwört der Druck der Hand. Wo Treue hell vom Auge blitzt Und Liebe warm im Herzen sitzt: Das soll es sein! Das, wackrer Deutscher, nenne dein! "Das ist des Deutschen Vaterland, Wo Zorn vertilgt den welschen Tand, Wo jeder Franzmann heißet Feind, Wo jeder Deutsche heißet Freund: Das soll es sein! Das ganze Deutschland soll es sein! "Das ganze Deutschland soll es sein! O Gott vom Himmel, sieh darein Und gib uns rechten deutschen Mut, Daß wir es lieben treu und gut! Das soll es sein! Das ganze Deutschland soll es sein ! "

#### Digitized by Arya Samai Foundation Chennai and eGangotri FRIEDRICH HÖLDERLIN

#### 49. SCHICKSALSLIED

THE wandelt droben im Licht Auf weichem Boden, selige Genien! Glänzende Götterlüfte Rühren euch leicht. Wie die Finger der Künstlerin Heilige Saiten.

Schicksallos, wie der schlafende Säugling, atmen die Himmlischen; Keusch bewahrt In bescheidener Knospe, Blühet ewig Ihnen der Geist. Und die seligen Augen Blicken in stiller, Ewiger Klarheit.

(aux. sein) blindly

Doch uns ist gegeben, Auf keiner Stätte zu ruhn; Es schwinden, es fallen is vanishing Die leidenden Menschen Blindlings von einer Stunde zur andern, Wie Wasser von Klippe Zu Klippe geworfen, Jahrlang ins Ungewisse hinab.

#### NOVALIS

# (FRIEDRICH VON HARDENBERG)

# 50. WENN ALLE UNTREU WERDEN

Wenn alle untreu werden, So bleib' ich dir doch treu, Daß Dankbarkeit auf Erden Nicht ausgestorben sei. Für mich umfing dich Leiden, Vergingst für mich in Schmerz; Drum geb' ich dir mit Freuden Auf ewig dieses Herz.

Oft muß ich bitter weinen, Daß du gestorben bist Und mancher von den Deinen Dich lebenslang vergißt. Von Liebe nur durchdrungen Hast du so viel getan, Und doch bist du verklungen,

Und keiner denkt daran.

Du stehst voll treuer Liebe Noch immer jedem bei ; Und wenn dir keiner bliebe, So bleibst du dennoch treu. Die treuste Liebe sieget, Am Ende fühlt man sie, Weint bitterlich und schmieget Sich kindlich an dein Knie. ge. Suffering einbraker gor forme.

clings to.

O. lasse nicht von mir!

Laß innig mich verbunden

Auf ewig sein mit dir!

Einst schauen meine Brüder

Auch wieder himmelwärts

Und sinkend liebend nieder

Und fallen dir ans Herz.

#### AUGUST ZARNACK

#### 51. O TANNENBAUM!

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie treu sind deine Blätter!
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
Im Winter auch, wenn's friert und schneit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie treu sind deine Blätter!

O Mägdelein, o Mägdelein,
Wie falsch ist dein Gemüte!
Du schwurst mir Treu' in meinem Glück;
Nun arm ich bin, gehst du zurück.
O Mägdelein, o Mägdelein,
Wie falsch ist dein Gemüte!

Die Nachtigall, die Nachtigall Nahmst du dir zum Exempel! Sie bleibt so lang' der Sommer lacht, Im Herbst sie sich von dannen macht. Die Nachtigall, die Nachtigall
Nahmst du dir zum Exempel!
Der Bach im Tal, der Bach im Tal
Ist deiner Falschheit Spiegel!
Er strömt allein, wenn Regen fließt,
Bei Dürr' er bald den Quell verschließt.
Der Bach im Tal, der Bach im Tal
Ist deiner Falschheit Spiegel!

### CLEMENS BRENTANO

#### 52. DER SPINNERIN LIED

Es sang vor langen Jahren Wohl auch die Nachtigall, Das war wohl süßer Schall, Da wir zusammen waren.

Ich sing' und kann nicht weinen, Und spinne so allein Den Faden klar und rein, So lang' der Mond wird scheinen.

Da wir zusammen waren, Da sang die Nachtigall, Nun mahnet mich ihr Schall, Daß du von mir gefahren.

So oft der Mond mag scheinen, Gedenk' ich dein allein, Mein Herz ist klar und rein, Gott wolle uns vereinen! Digitized by Arya Semai Toundation The maining Gangotri Singt stets die Nachtigall, Ich denk' bei ihrem Schall, Wie wir zusammen waren.

> Gott wolle uns vereinen, Hier spinn' ich so allein, Der Mond scheint klar und rein, Ich sing' und möchte weinen!

### ADALBERT VON CHAMISSO

#### 53. DAS RIESENSPIELZEUG

Burg Niedeck ist im Elsaß der Sage wohlbekannt, Die Höhe, wo vor Zeiten die Burg der Riesen stand; Sie selbst ist nun verfallen, die Stätte wüst und leer, Du fragest nach den Riesen, du findest sie nicht mehr.

Einst kam das Riesenfräulein aus jener Burg hervor, Erging sich sonder Wartung und spielend vor dem Tor Und stieg hinab den Abhang bis in das Tal hinein, Neugierig zu erkunden, wie's unten möchte sein.

Mit wen'gen raschen Schritten durchkreuzte sie den Wald, Erreichte gegen Haslach das Land der Menschen bald, Und Städte dort und Dörfer und das bestellte Feld Erschienen ihren Augen gar eine fremde Welt.

Wie jetzt zu ihren Füßen sie spähend niederschaut, Bemerkt sie einen Bauer, der seinen Acker baut; till Es kriecht das kleine Wesen einher so sonderbar, Es glitzert in der Sonne der Pflug so blank und klar. Digitized by Arya Samai Foundation Chennai and eGangotri ADAL BERT VON CHAMISSO 73

"Ei! artig Spielding!" ruft sie, "das nehm' ich mit nach Haus!"

Sie knieet nieder, spreitet behend ihr Tüchlein aus Und feget mit den Händen, was sich da alles regt, Zu Haufen in das Tüchlein, das sie zusammenschlägt;

Und eilt mit freud'gen Sprüngen — man weiß, wie Kinder sind —

Zur Burg hinan und suchet den Vater auf geschwind: "Ei Vater, lieber Vater, ein Spielding wunderschön! So Allerliebstes sah ich noch nie auf unsern Höhn."

Der Alte saß am Tische und trank den kühlen Wein, Er schaut sie an behaglich, er fragt das Töchterlein: "Was Zappeliges bringst du in deinem Tuch herbei? Du hüpfest ja vor Freuden; laß sehen, was es sei!"

Sie spreitet aus das Tüchlein und fängt behutsam an Den Bauer aufzustellen, den Pflug und das Gespann; Wie alles auf dem Tische sie zierlich aufgebaut, So klatscht sie in die Hände und springt und jubelt laut.

Der Alte wird gar ernsthaft und wiegt sein Haupt und spricht:

"Was hast du angerichtet? Das ist kein Spielzeug nicht! Wo du es hergenommen, da trag' es wieder hin! Der Bauer ist kein Spielzeug; was kommt dir in den Sinn?

"Sollst gleich und ohne Murren erfüllen mein Gebot; Denn wäre nicht der Bauer, so hättest du kein Brot! Es sprießt der Stamm der Riesen aus Bauernmark hervor, Der Bauer ist kein Spielzeug, da sei uns Gott davor!"

struggling restless

Burg Niedeck ist im Elsaß der Sage wohlbekannt,
Die Höhe, wo vor Zeiten die Burg der Riesen stand
Sie selbst ist nun verfallen, die Stätte wüst und leer,
Und fragst du nach den Riesen, du findest sie nicht mehr.

#### 54. DAS SCHLOSS BONCOURT

Icн träum' als Kind mich zurücke Und schüttle mein greises Haupt; Wie sucht ihr mich heim, ihr Bilder, Die lang' ich vergessen geglaubt?

Hoch ragt aus schatt'gen Gehegen Ein schimmerndes Schloß hervor: Ich kenne die Türme, die Zinnen, Die steinerne Brücke, das Tor.

Es schauen vom Wappenschilde Die Löwen so traulich mich an; Ich grüße die alten Bekannten Und eile den Burghof hinan.

Dort liegt die Sphinx am Brunnen, Dort grünt der Feigenbaum, Dort, hinter diesen Fenstern, Verträumt' ich den ersten Traum.

Ich tret' in die Burgkapelle Und suche des Ahnherrn Grab, Dort ist's, dort hängt vom Pfeiler Das alte Gewaffen herab.

### Digitiand by Aster Samai Enunciation Chennai and eGangotti

Noch lesen umflort die Augen Die Züge der Inschrift nicht, Wie hell durch die bunten Scheiben . Das Licht darüber auch bricht.

So stehst du, o Schloß meiner Väter, Mir treu und fest in dem Sinn, Und bist von der Erde verschwunden, Der Pflug geht über dich hin.

Sei fruchtbar, o teurer Boden! Ich segne dich mild und gerührt, Und segn' ihn zwiefach, wer immer Den Pflug nun über dich <u>führt</u>.

Ich aber will auf mich raffen, Mein Saitenspiel in der Hand, Die Weiten der Erde durchschweifen Und singen von Land zu Land.

्र हल चलाता है

### MAX VON SCHENKENDORFF

#### 55. MUTTERSPRACHE

MUTTERSPRACHE, Mutterlaut! Wie so wonnesam, so traut! Erstes Wort, das mir erschallet, Süßes, erstes Liebeswort, Erster Ton, den ich gelallet, Klingest ewig in mir fort.

### Digitized by Arya Samai Foundation Chennai and e Gangotri MAX VON SCHENKEN DORFF

Ach, wie trüb ist meinem Sinn, Wenn ich in der Fremde bin, Wenn ich fremde Zungen üben, Fremde Worte brauchen muß, Die ich nimmermehr kann lieben, Die nicht klingen als ein Gruß!

Sprache, schön und wunderbar, Ach, wie klingest du so klar! Will noch tiefer mich vertiefen In den Reichtum, in die Pracht, Ist mir's doch, als ob mich riefen Väter aus des Grabes Nacht.

Klinge, klinge fort und fort, Heldensprache, Liebeswort, Steig empor aus tiefen Grüften, Längst verschollnes altes Lied, Leb' aufs neu in heil'gen Schriften, Daß dir jedes Herz erglüht!

Überall weht Gottes Hauch, Heilig ist wohl mancher Brauch. Aber soll ich beten, danken, Geb' ich meine Liebe kund: Meine seligsten Gedanken Sprech' ich, wie der Mutter Mund Es treibt mich fort, I feel compelled togo away.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

### JUSTINUS KERNER

#### 56. WANDERLIED

Wohlauf! noch getrunken Den funkelnden Wein! Ade nun, ihr Lieben! Geschieden muß sein. Ade nun, ihr Berge, Du väterlich Haus! Es treibt in die Ferne Mich mächtig hinaus.

Die Sonne, sie bleibet
Am Himmel nicht stehn,
Es treibt sie, durch Länder
Und Meere zu gehn.
Die Woge nicht haftet
Am einsamen Strand,
Die Stürme, sie brausen
Mit Macht durch das Land.

Mit eilenden Wolken
Der Vogel dort zieht,
Und singt in der Ferne
Ein heimatlich Lied.
So treibt es den Burschen
Durch Wälder und Feld,
Zu gleichen der Mutter,
Der wandernden Welt.

It has an impulsa for movement

Da grüßen ihn Vögel Bekannt überm Meer, Sie flogen von Fluren Der Heimat hieher; Da duften die Blumen Vertraulich um ihn, Sie trieben vom Lande Die Lüfte dahin.

Die Vögel, die kennen Sein väterlich Haus, Die Blumen einst pflanzt' er Der Liebe zum Strauß, Und Liebe, die folgt ihm, Sie geht ihm zur Hand: So wird ihm zur Heimat Das ferneste Land.

#### 57. DER REICHSTE FÜRST

Preisend mit viel schönen Reden Ihrer Länder Wert und Zahl, Saßen viele deutsche Fürsten Einst zu Worms im Kaisersaal.

"HERRLICH," sprach der Fürst von Sachsen,

"Ist mein Land und seine Macht,

soft shell, Silber hegen seine Berge Wohl in manchem tiefen Schacht."

### Digitized by Arys Sanaj Soundation Chennai and eGangotri79

"Seht mein Land in üpp'ger Fülle," Sprach der Kurfürst von dem Rhein, "Goldne Saaten in den Tälern, Auf den Bergen edlen Wein!" rippig, Luxuria

"Große Städte, reiche Klöster,"
Ludwig, Herr zu Bayern, sprach,
"Schaffen, daß mein Land dem euren
Wohl nicht steht an Schätzen nach."

to going treams

Eberhard, der mit dem Barte, Württembergs geliebter Herr, Sprach: "Mein Land hat kleine Städte, Trägt nicht Berge silberschwer;

"Doch ein Kleinod hält's verborgen: —
Daß in Wäldern, noch so groß,
Ich mein Haupt kann kühnlich legen
Jedem Untertan in Schoß."

Und es rief der Herr von Sachsen, Der von Bayern, der vom Rhein: "Graf im Bart! Ihr seid der Reichste, Euer Land trägt Edelstein!"

### 58. DER WANDERER IN DER SÄGEMÜHLE

Dort unten in der Mühle Saß ich in süßer Ruh' Und sah dem Räderspiele Und sah dem Wasser zu. Sah zu der blanken Säge, Es war mir wie ein Traum, Die bahnte lange Wege In einen Tannenbaum.

Die Tanne war wie lebend; In Trauermelodie, Durch alle Fasern bebend, Sang diese Worte sie:

"Du kehrst zur rechten Stunde, O Wanderer, hier ein, Du bist's, für den die Wunde Mir dringt ins Herz hinein.

"Du bist's, für den wird werden, Wenn kurz gewandert du, Dies Holz im Schoß der Erden Ein Schrein zur langen Ruh'."

Vier Bretter sah ich fallen, Mir ward's ums Herze schwer, Ein Wörtlein wollt' ich lallen, Da ging das Rad nicht mehr.

#### LUDWIG UHLAND

#### 59. DER GUTE KAMERAD

Існ hatt' einen Kameraden, Einen bessern find'st du nit.

# Digitized by Arya Samai Foundation Chennai and eGangotri 81

Die Trommel schlug zum Streite,

Er ging an meiner Seite

In gleichem Schritt und Tritt.

Eine Kugel kam geflogen:

Gilt's mir, oder gilt es dir? Am Jaimed ah

Ihn hat es weggerissen,

Er liegt mir vor den Füßen,

Als wär's ein Stück von mir. (as if it were a

Will mir die Hand noch reichen,

Meanwhil Derweil ich eben lad'.

Hos "Kann dir die Hand nicht geben;

Bleib du im ew'gen Leben

Mein guter Kamerad!"

### 60. SIEGFRIEDS SCHWERT

Jung Siegfried war ein stolzer Knab', Ging von des Vaters Burg herab.

Wollt' rasten nicht in Vaters Haus, Wollt' wandern in alle Welt hinaus.

Begegnet' ihm manch Ritter wert
Mit festem Schild und breitem Schwert.

Siegfried nur einen Stecken trug; Das war ihm bitter und leid genug.

Und als er ging im finstern Wald, Kam er zu einer Schmiede bald. encountered his

Stick ( Gen. -Sticken; fl. Sticken)

### 82 Digitized by Arya Samai Foundation Chennai and eGangotri

5 portion

Da sah er Eisen und Stahl genug; Ein lustig Feuer Flammen schlug.

"O Meister, liebster Meister mein, Laß du mich deinen Gesellen sein!

Und lehr' du mich mit Fleiß und Acht, Wie man die guten Schwerter macht!"

Anvil

Siegfried den Hammer wohl schwingen kunnt', Er schlug den Amboß in den Grund;

Er schlug, daß weit der Wald erklang Und alles Eisen in Stücke sprang. all iron broke

Und von der letzten Eisenstang' Macht er ein Schwert so breit und lang:

"Nun hab' ich geschmiedet ein gutes Schwert, Nun bin ich wie andre Ritter wert.

Nun schlag' ich wie ein andrer Held Die Riesen und Drachen in Wald und Feld."

61. DER WIRTIN TÖCHTERLEIN

Es zogen drei Bursche wohl über den Rhein, Bei einer Frau Wirtin da kehrten sie ein.

"Frau Wirtin! hat sie gut Bier und Wein? Wo hat sie ihr schönes Töchterlein?"

"Mein Bier und Wein ist frisch und klar, Mein Töchterlein liegt auf der Totenbahr'."

made a Call upon

Und als sie traten zur Kammer hinein,
Da lag sie in einem schwarzen Schrein. Chart, Coffer.
Der erste, der schlug den Schleier zurück aug (Urzer
Und schaute sie an mit traurigem Blick:

"Ach! lebtest du noch, du schöne Maid! Ich würde dich lieben von dieser Zeit."

Der zweite deckte den Schleier zu Und kehrte sich ab und weinte dazu:

"Ach! daß du liegst auf der Totenbahr'! Ich hab' dich geliebet so manches Jahr."

Lift Der dritte hub ihn wieder sogleich ols. for hot liebe beit Und küßte sie an den Mund so bleich:

"Dich liebt' ich immer, dich lieb' ich noch heut' Und werde dich lieben in Ewigkeit."

#### 62. DAS SCHLOSS AM MEERE

Hast du das Schloß gesehen, Das hohe Schloß am Meer? Golden und rosig wehen Die Wolken drüber her.

Es möchte sich niederneigen In die spiegelklare Flut, Es möchte streben und steigen In der Abendwolken Glut.

"Wohl hab' ich es gesehen, Das hohe Schloß am Meer, A would fair stoop don

#### 84Digitized by Arya Samaj Towndation Chennai and eGangotri

Und den Mond darüber stehen Und Nebel weit umher."

Der Wind und des Meeres Wallen, Gaben sie frischen Klang?
Vernahmst du aus hohen Hallen
Saiten und Festgesang?

"Die Winde, die Wogen alle Lagen in tiefer Ruh'; Einem Klagelied aus der Halle Hört' ich mit Tränen zu."

Datie

Sahest du oben gehen Den König und sein Gemahl, Der roten <u>Mäntel Wehen</u>, Der goldnen Kronen Strahl?

flutter.

Führten sie nicht mit Wonne Eine schöne Jungfrau dar, Herrlich wie eine Sonne, Strahlend im goldnen Haar?

bearing

"Wohl sah ich die Eltern beide, Ohne der Kronen Licht, Im schwarzen Trauerkleide; Die Jungfrau sah ich nicht."

# 63. DAS GLÜCK VON EDENHALL

Von Edenhall der junge Lord Läßt schmettern Festtrommetenschall;

cesous.

sound of festive trumpets.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

the sitatingly. Digitized by Arya Samai Foundation Chennai and eGangotri Er hebt sich an des Tisches Bord Und ruft in trunkner Gäste Schwall: " Nun her mit dem Glücke von Edenhall! Der Schenk vernimmt ungern den Spruch, Des Hauses ältester Vasall, vassal, retainer. Nimmt zögernd aus dem seidnen Tuch Das hohe Trinkglas von Kristall; Sie nennen's das Glück von Edenhall. Darauf der Lord: "Dem Glas zum Preis Schenk' Roten ein aus Portugal!" Role (r), red-ho Mit Händezittern gießt der Greis, republican red. Und purpurn Licht wird überall; Es strahlt aus dem Glücke von Edenhall. Da spricht der Lord und schwingt's dabei: "Dies Glas von leuchtendem Kristall Gab meinem Ahn am Quell die Fei; f. paetic for Fee Ein Kelchglas ward zum Los mit Fug(1.) Justy, fitting Dem freud'gen Stamm von Edenhall: Wir schlürfen gern in vollem Zug, draught ( pull in Wir läuten gern mit lautem Schall, Stoßt an mit dem Glücke von Edenhall Erst klingt es milde, tief und voll, Gleich dem Gesang der Nachtigall, Dann wie des Waldstroms laut Geroll; Roten = roten Wein. x Fahren (intr.) get on, proper, far CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Bellen, to some source shrill. ReDigitized by Arya Samai Foundation Chennai and eGangotri

> Zuletzt erdröhnt wie Donnerhall Das herrliche Glück von Edenhall.

"Zum Horte nimmt ein kühn Geschlecht Sich den zerbrechlichen Kristall; ) Grittlex. Er dauert länger schon als recht; Stoßt an! Mit diesem kräft'gen Prall Versuch' ich das Glück von Edenhall."

Clink

Und als das Trinkglas gellend springt, Springt das Gewölb' mit jähem Knall, Und aus dem Riß die Flamme dringt;

pracificati.

Die Gäste sind zerstoben all' are seettern an Dust Mit dem brechenden Glücke von Edenhall.

ushes in Einstürmt der Feind mit Brand und Mord, Der in der Nacht erstieg den Wall;

Vom Schwerte fällt der junge Lord, Hält in der Hand noch den Kristall.

Das zersprungene Glück von Edenhall.

Am Morgen irrt der Schenk allein, Der Greis, in der zerstörten Hall'; Er sucht des Herrn verbrannt Gebein, Er sucht im grausen Trümmerfall

Scherbe ( Die Scherben des Glücks von Edenhall.

Die Steinwand," spricht er, " springt zu Stück, Die hohe Säule muß zu Fall;

Glas ist der Erde Stolz und Glück,

In Splitter fällt der Erdenball splin let,

Einst, gleich dem Glücke von Edenhall."

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

### 64. DES SÄNGERS FLUCH

Es stand in alten Zeiten ein Schloß so hoch und hehr, Weit glänzt' es über die Lande bis an das blaue Meer; Und rings von duft'gen Gärten ein blütenreicher Kranz, Drin sprangen frische Brunnen in Regenbogenglanz.

Dort saß ein stolzer König, an Land und Siegen reich, Er saß auf seinem Throne so finster und so bleich; Denn was er sinnt, ist Schrecken, und was er blickt, ist Wut,

Und was er spricht, ist Geißel, und was er schreibt, ist Blut.

Einst zog nach diesem Schlosse ein edles Sängerpaar, Der ein' in goldnen Locken, der andre grau von Haar: Der Alte mit der Harfe, der saß auf schmuckem Roß; Es schritt ihm frisch zur Seite der blühende Genoß.

Der Alte sprach zum Jungen: "Nun sei bereit, mein Sohn!

Denk' unsrer tiefsten Lieder, stimm' an den vollsten Ton! Nimm alle Kraft zusammen, die Lust und auch den Schmerz!

Es gilt uns heut' zu rühren des Königs steinern Herz."

Schon stehn die beiden Sänger im hohen Säulensaal, Und auf dem Throne sitzen der König und sein Gemahl: Der König furchtbar prächtig wie blut'ger Nordlichtschein,

Die Königin süß und milde, als blickte Vollmond drein.

Da schlug der Greis die Saiten, er schlug sie wundervoll, Daß reicher, immer reicher der Klang zum Ohre schwoll; Dann strömte himmlisch helle des Jünglings Stimme vor, Des Alten Sang dazwischen wie dumpfer Geisterchor.

Sie singen von Lenz und Liebe, von sel'ger goldner Zeit, Von Freiheit, Männerwürde, von Treu und Heiligkeit: Sie singen von allem Süßen, was Menschenbrust durchbebt,

Sie singen von allem Hohen, was Menschenherz erhebt.

Die Höflingsschar im Kreise verlernet jeden Spott; Des Königs trotz'ge Krieger, sie beugen sich vor Gott; Die Königin, zerflossen in Wehmut und in Lust, Sie wirft den Sängern nieder die Rose von ihrer Brust.

"Ihr habt mein Volk verführet: verlockt ihr nun mein Weib?"

Der König schreit es wütend, er bebt am ganzen Leib; Er wirft sein Schwert, das blitzend des Jünglings Brust durchdringt,

Draus statt der goldnen Lieder ein Blutstrahl hoch aufspringt.

Und wie vom Sturm <u>zerstoben</u> ist all der Hörer Schwarm.

Der schlägt um ihn den Mantel und setzt ihn auf das Roß;

Er bind't ihn aufrecht feste, verläßt mit ihm das Schloß.

Doch vor dem hohen Tore, da hält der Sängergreis, Da faßt er seine Harfe, sie, aller Harfen Preis: An einer Marmorsäule, da hat er sie zerschellt; Dann ruft er, daß es schaurig durch Schloß und Gärten gellt:

"Weh euch, ihr stolzen Hallen! Nie töne süßer Klang Durch eure Räume wieder, nie Saite, noch Gesang, Nein, Seufzer nur und Stöhnen und scheuer Sklaven- grown schritt,

Bis euch zu Schutt und Moder der Rachegeist zertritt!

"Weh euch, ihr duft'gen Gärten im holden Maienlicht!

Euch zeig' ich dieses Toten entstelltes Angesicht, Sifter of Daß ihr darob verdorret, daß jeder Quell versiegt.

Daß ihr in künft'gen Tagen versteint, verödet liegt.

"Weh dir, verruchter Mörder, du Fluch des Sängertums! Umsonst sei all dein Ringen nach Kränzen blut'gen Ruhms:

Dein Name sei vergessen, in ew'ge Nacht getaucht, Sei wie ein letztes Röcheln in leere Luft verhaucht!"

> Der Alte hat's gerufen, der Himmel hat's gehört, Die Mauern liegen nieder, die Hallen sind zerstört; Noch eine hohe Säule zeugt von verschwundner Pracht; skand diese, schon geborsten, kann stürzen über Nacht.

Und rings statt duft'ger Gärten ein ödes Heideland; Kein Baum verstreuet Schatten, kein Quell durchdringt den Sand;

Des Königs Namen meldet kein Lied, kein Heldenbuch: Versunken und vergessen! Das ist des Sängers Fluch.

CC-0. Prof. Satya Varshastri Collection.

### JOSEPH VON EICHENDORFF

#### 65. DAS ZERBROCHENE RINGLEIN

In einem kühlen Grunde Da geht ein Mühlenrad, Mein' Liebste ist verschwunden, Die dort gewohnet hat.

Sie hat mir Treu' versprochen, Gab mir ein'n Ring dabei, Sie hat die Treu' gebrochen, Mein Ringlein sprang entzwei.

Ich möcht' als Spielmann reisen Weit in die Welt hinaus, Und singen meine Weisen, Und gehn von Haus zu Haus.

Ich möcht' als Reiter fliegen Wohl in die blut'ge Schlacht, Um stille Feuer liegen Im Feld bei dunkler Nacht.

Hör' ich das Mühlrad gehen, Ich weiß nicht, was ich will— Ich möcht' am liebsten sterben; Dann wär's auf einmal still!

### 66. SEHNSUCHT

Es schienen so golden die Sterne; Am Fenster ich einsam stand Und hörte aus weiter Ferne Ein Posthorn im stillen Land. Das Herz mir im Leibe entbrennte, Da hab' ich mir heimlich gedacht: Ach, wer da mitreisen könnte In der prächtigen Sommernacht!

Zwei junge Gesellen gingen Vorüber am Bergeshang; Ich hörte im Wandern sie singen Die stille Gegend entlang Von schwindelnden Felsenschlüften, Wo die Wälder rauschen so sacht, Von Quellen, die von den Klüften Sich stürzen in die Waldesnacht.

Sie sangen von Marmorbildern, Von Gärten, die überm Gestein In dämmernden Lauben verwildern, Palästen im Mondenschein, Wo die Mädchen am Fenster lauschen, Wann der Lauten Klang erwacht, Und die Brunnen verschlafen rauschen In der prächtigen Sommernacht.

### 67. ABSCHIED

O Täler weit, o Höhen, O schöner, grüner Wald, Du meiner Lust und Wehen Andächt'ger Aufenthalt! Da draußen, stets betrogen, Saust die geschäft'ge Welt; Schlag noch einmal die Bogen Um mich, du grünes Zelt!

Wenn es beginnt zu tagen, Die Erde dampft und blinkt, Die Vögel lustig schlagen, Daß dir dein Herz erklingt: Da mag vergehn, verwehen Das trübe Erdenleid, Da sollst du auferstehen In junger Herrlichkeit!

Da steht im Wald geschrieben Ein stilles, ernstes Wort Von rechtem Tun und Lieben. Und was des Menschen Hort. - hand, trees Ich habe treu gelesen Die Worte, schlicht und wahr, Und durch mein ganzes Wesen Ward's unaussprechlich klar.

Bald werd' ich dich verlassen, Fremd in der Fremde gehn, Auf buntbewegten Gassen Des Lebens Schauspiel sehn; Und mitten in dem Leben Wird deines Ernsts Gewalt Mich Einsamen erheben, So wird mein Herz nicht alt.

### 68. AUF MEINES KINDES TOD

Von fern die Uhren schlagen, Es ist schon tiefe Nacht, Die Lampe brennt so düster, Dein Bettlein ist gemacht.

Die Winde nur noch gehen Wehklagend um das Haus, Wir sitzen einsam drinne Und lauschen oft hinaus.

Es ist, als müßtest leise Du klopfen an die Tür, Du hättst dich nur verirret, Und kämst nun müd' zu mir.

Wir armen, armen Toren!
Wir irren ja im Graus
Des Dunkels noch verloren —
Du fandst dich längst nach Haus.

B.G.P.

## FRIEDRICH RÜCKERT

### 69. BARBAROSSA

DER alte Barbarossa, Der Kaiser Friederich, Im unterird'schen Schlosse Hält er verzaubert sich.

Er ist niemals gestorben, Er lebt darin noch jetzt; Er hat im Schloß verborgen Zum Schlaf sich hingesetzt.

Er hat hinabgenommen Des Reiches Herrlichkeit, Und wird einst wiederkommen Mit ihr zu seiner Zeit.

Der Stuhl ist elfenbeinern, Darauf der Kaiser sitzt; Der Tisch ist marmelsteinern, Darauf sein Haupt er stützt.

Sein Bart ist nicht von Flachse, Er ist von Feuersglut, Ist durch den Tisch gewachsen, Darauf sein Kinn ausruht.

Er nickt als wie im Traume, Sein Aug' halb offen zwinkt; Und je nach langem Raume Er einem Knaben winkt.

(Coster (m.) bose chest

Er spricht im Schlaf zum Knaben: "Geh hin vors Schloß, o Zwerg, Und sieh, ob noch die Raben Herfliegen um den Berg.

"Und wenn die alten Raben Noch fliegen immerdar, So muß ich auch noch schlafen Verzaubert hundert Jahr'."

#### 70. AUS DER JUGENDZEIT

Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit Klingt ein Lied mir immerdar; O wie liegt so weit, o wie liegt so weit, Was mein einst war!

Was die Schwalbe sang, was die Schwalbe sang, Die den Herbst und Frühling bringt; Ob das Dorf entlang, ob das Dorf entlang Das jetzt noch klingt?

"Als ich Abschied nahm, als ich Abschied nahm,
Waren Kisten und Kasten schwer;
Als ich wiederkam, als ich wiederkam,
War alles leer."

O du Kindermund, o du Kindermund, Unbewußter Weisheit froh, Vogelsprachekund, vogelsprachekund Wie Salomo! O du Heimatflur, o du Heimatflur, Laß zu deinem heil'gen Raum Mich noch einmal nur, mich noch einmal nur Entfliehn im Traum!

Als ich Abschied nahm, als ich Abschied nahm, War die Welt mir voll so sehr; Als ich wiederkam, als ich wiederkam, War alles leer.

Wohl die Schwalbe kehrt, wohl die Schwalbe kehrt, Und der leere Kasten schwoll, Ist das Herz geleert, ist das Herz geleert, Wird's nicht mehr voll.

Keine Schwalbe bringt, keine Schwalbe bringt Dir zurück, wonach du weinst; Doch die Schwalbe singt, doch die Schwalbe singt Im Dorf wie einst:

"Als ich Abschied nahm, als ich Abschied nahm, Waren Kisten und Kasten schwer; Als ich wiederkam, als ich wiederkam, War alles leer."

## 71. AUS DER WEISHEIT DES BRAHMANEN

Sechs Wörter nehmen mich in Anspruch jeden Tag: Ich soll, ich muß, ich kann, ich will, ich darf, ich mag.

Ich soll ist das Gesetz, von Gott ins Herz geschrieben, Das Ziel, nach welchem ich bin von mir selbst getrieben. Ich muß, das ist die Schrank', in welcher mich die Welt Von einer, die Natur von andrer Seite hält.

Ich kann, das ist das Maß der mir verliehnen Kraft, Der Tat, der Fertigkeit, der Kunst und Wissenschaft.

Ich will, die höchste Kron' ist dieses, die mich schmückt, Der Freiheit Siegel, das mein Geist sich aufgedrückt.

Ich darf, das ist zugleich die Inschrift bei dem Siegel, Beim aufgetanen Tor der Freiheit auch ein Riegel.

N.

Ich mag, das endlich ist, was zwischen allen schwimmt, Ein Unbestimmtes, das der Augenblick bestimmt.

Ich soll, ich muß, ich kann, ich will, ich darf, ich mag, Die sechse nehmen mich in Anspruch jeden Tag.

Nur wenn du stets mich lehrst, weiß ich, was jeden Tag Ich soll, ich muß, ich kann, ich will, ich darf, ich mag.

#### 72. LIEBESFRÜHLING

Ich liebe dich, weil ich dich lieben muß; Ich liebe dich, weil ich nicht anders kann; Ich liebe dich nach einem Himmelsschluß; Ich liebe dich durch einen Zauberbann.

Dich lieb' ich, wie die Rose ihren Strauch; Dich lieb' ich, wie die Sonne ihren Schein; Dich lieb' ich, weil du bist mein Lebenshauch; Dich lieb' ich, weil dich lieben ist mein Sein.

## FRANZ GRILLPARZER

## 73. ABSCHIED VON WIEN

LEB wohl, du stolze Kaiserstadt. Zwar nicht auf immer, denk' ich ; Zu andern Grenzen, lebensmatt, languidly Die irren Schritte lenk' ich.

Schön bist du, doch gefährlich auch, Dem Schüler wie dem Meister, Entnervend weht dein Sommerhauch, Du Capua der Geister!

Auf deinen Fluren geht sich's weich, Und Berg' und Wälder breiten Rings um dich her ein Zauberreich, faing and. Durch das die Ströme gleiten.

The feathers tribe

Weithin Musik, wie wenn im Baum Der Vögel Chor erwachte, int. Man spricht nicht, denkt wohl etwa kaum of crowd. Und fühlt das Halbgedachte.

Dazu ein Volk, ein wack'res Herz, Verstand, und vom gesunden, / in.

Das sich mit Märchen und mit Scherz Der Wahrheit Bild umwunden. P.P. from winden encircle, twist

poetry

Man lebt in halber Poesie, f -Gefährlich für die ganze, Und ist ein Dichter, ob man nie An Vers gedacht und Stanze. without him?

around. -Commoen Doch weil, von so viel Schönheit voll.
Wir nur zu atmen brauchen,
Vergißt man, was zum Herzen quoll,
Auch wieder auszuhauchen.
Die Tafel bleibt, die Leinwand leer—

Die Tafel bleibt, die <u>Leinwand</u> leer — Close Drum fort aus diesen Gründen!

Ob von der Reiseluft Beschwer

Sich fest're Bilder ründen.

## THEODORE KÖRNER

#### 74. GEBET WÄHREND DER SCHLACHT

Brüllend umwölkt mich der Dampf der Geschütze,
Sprühend umzucken mich rasselnde Blitze.
Lenker der Schlachten, ich rufe dich!
Vater du, führe mich!

Vater du, führe mich!
Führ' mich zum Siege, führ' mich zum Tode:
Herr, ich erkenne deine Gebote;
Herr, wie du willst, so führe mich.

Gott, ich erkenne dich!

Gott, ich erkenne dich!
So im herbstlichen Rauschen der Blätter
Als im Schlachtendonnerwetter,
Urquell der Gnade, erkenn' ich dich.

form tain head, segne mich!

McC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Vater du, segne mich!
In deine Hand befehl' ich mein Leben,
Du kannst es nehmen, du hast es gegeben;
Zum Leben, zum Sterben segne mich!
Vater, ich preise dich!

Vater, ich preise dich!
's ist ja kein Kampf für die Güter der Erde;
Das Heiligste schützen wir mit dem Schwerte:
Drum, fallend und siegend, preis' ich dich.

Schwer me Gott, dir ergeb' ich mich!

Gott, dir ergeb' ich mich!

Wenn mich die Donner des Todes begrüßen,
Wenn meine Adern geöffnet fließen:
Dir, mein Gott, dir ergeb' ich mich!

Vater, ich rufe dich!

## WILHELM MÜLLER

## 75. WANDERSCHAFT

Das Wandern ist des Müllers Lust,
Das Wandern!
Das muß ein schlechter Müller sein,
Dem niemals fiel das Wandern ein,
Das Wandern.

Vom Wasser haben wir's gelernt,
Vom Wasser!

Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht,
Ist stets auf Wanderschaft bedacht,
Das Wasser.

(Einem etwes absolue)

Digitized by Arwa Samai Foundation Chennal and eGangotri

Das sehn wir auch den Rädern ab, Rad(N.) Pl. Den Rädern!
Rädern!

Die gar nicht gerne stille stehn, Die sich mein Tag nicht müde drehn, Die Räder.

Die Steine selbst, so schwer sie sind,
Die Steine!
Sie tanzen mit den muntern Reih'n
Und wollen gar noch schneller sein,
Die Steine.

O Wandern, Wandern, meine Lust,
O Wandern!
Herr Meister und Frau Meisterin,
Laßt mich in Frieden weiter ziehn
Und wandern.

#### 76. WOHIN?

Ich hört' ein Bächlein rauschen Wohl aus dem Felsenquell, Hinab zum Tale rauschen, So frisch und wunderhell.

Ich weiß nicht, wie mir wurde, Nicht, wer den Rat mir gab, Ich mußte gleich hinunter Mit meinem Wanderstab. 102 Digitized by Arya SAMILIHOLDAN tion Charles and eGangotri

0

Hinunter und immer weiter, Und immer dem Bache nach; Und immer frischer rauschte Und immer heller der Bach.

Ist das denn meine Straße?
O Bächlein, sprich, wohin?
Du hast mit deinem Rauschen
Mir ganz berauscht den Sinn.

intoxication

Kanoch (m.)

in one's cups .

Was sag' ich denn vom Rauschen? Das kann kein Rauschen sein. Es singen wohl die Nixen Dort unten ihren Reihn.

Laß singen, Gesell, laß rauschen, Und wandre fröhlich nach! Es gehen ja Mühlenräder In jedem klaren Bach.

## 77. VINETA

Aus des Meeres tiefem, tiefem Grunde Klingen Abendglocken <u>dumpf und matt</u>, Uns zu geben wunderbare Kunde Von der schönen alten Wunderstadt.

In der Fluten Schoß hinabgesunken Blieben unten ihre Trümmer stehn; Ihre Zinnen lassen goldne Funken Widerscheinend auf dem Spiegel sehn. Und der Schiffer, der den Zauberschimmer
Einmal sah im hellen Abendrot,
Nach derselben Stelle schifft er immer,

Although Ob auch ringsumher die Klippe droht.

Aus des Herzens tiefem, tiefem Grunde Klingt es mir wie Glocken, dumpf und matt; Ach, sie geben wunderbare Kunde Von der Liebe, die geliebt es hat.

Eine schöne Welt ist da versunken, Ihre Trümmer blieben unten stehn, Lassen sich als goldne Himmelsfunken Oft im Spiegel meiner Träume sehn.

Und dann möcht' ich tauchen in die Tiefen, Mich versenken in den Widerschein, Und mir ist, als ob mich Engel riefen In die alte Wunderstadt herein.

### AUGUST GRAF VON PLATEN

#### 78. DAS GRAB IM BUSENTO

Nächtlich am Busento lispeln bei Cosenza dumpfe Lieder,

Aus den Wassern schallt es Antwort, und in Wirbeln klingt es wieder.

Und den Fluß hinauf, hinunter ziehn die Schatten tapfrer Goten,

Die den Alarich beweinen, ihres Volkes besten Toten.

### 104Digitized by AUGUSTTaj CBAFatiVo Cherita and CGangotri

Allzufrüh und fern der Heimat mußten hier sie ihn begraben,

Während noch die Jugendlocken seine Schulter blond umgaben.

Und am Ufer des Busento reihten sie sich um die Wette:

Um die Strömung abzuleiten, gruben sie ein frisches Bette.

In der wogenleeren Höhlung wühlten sie empor die Erde,

Senkten tief hinein den Leichnam mit der Rüstung auf dem Pferde;

Deckten dann mit Erde wieder ihn und seine stolze Habe,

Daß die hohen Stromgewächse wüchsen aus dem Heldengrabe.

Abgelenkt zum zweiten Male, ward der Fluß herbeigezogen;

Mächtig in ihr altes Bette schäumten die Busentowogen.

Und es sang ein Chor von Männern: "Schlaf in deinen Heldenehren!

Keines Römers schnöde Habsucht soll dir je das Grab versehren!"

Sangen's, und die Lobgesänge tönten fort im Gotenheere;

Wälze sie, Busentowelle, wälze sie von Meer zu Meere!

### 79. DER PILGRIM VOR ST. JUST (24 FEBRUAR 1557.)

Nacht ist's, und Stürme sausen für und für : Hispan'sche Mönche, schließt mir auf die Tür! Laßt hier mich ruhn, bis Glockenton mich weckt,

Der zum Gebet euch in die Kirche schreckt! Bereitet mir, was euer Haus vermag,

Ein Ordenskleid und einen Sarkophag!

- Gönnt mir die kleine Zelle, weiht mich ein! Mehr als die Hälfte dieser Welt war mein.

Recan

Das Haupt, das nun der Schere sich bequemt, Mit mancher Krone ward's bediademt.

Cowl Die Schulter, die der Kutte nun sich bückt, Hat kaiserlicher Hermelin geschmückt.

Nun bin ich vor dem Tod den Toten gleich Und fall in Trümmer, wie das alte Reich.

## AUGUST HEINRICH HOFFMANN VON FALLERSLEBEN

#### 80. DAS LIED DER DEUTSCHEN

DEUTSCHLAND, Deutschland über alles, Über alles in der Welt, Wenn es stets zu Schutz und Trutze Brüderlich zusammen hält ;

## 106 Digitized by HOFEMAN Nurvion FALLERS LEBEN

Von der Maas bis an die Memel, Von der Etsch bis an den Belt — Deutschland, Deutschland über alles, Über alles in der Welt!

Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang
Sollen in der Welt behalten
Ihren alten schönen Klang,
Uns zu edler Tat begeistern
Unser ganzes Leben lang —
Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang!

Einigkeit und Recht und Freiheit
Für das deutsche Vaterland —
Danach laßt uns alle streben
Brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
Sind des Glückes Unterpfand. (n.)
Blüh' im Glanze dieses Glückes,
Blühe, deutsches Vaterland!

Forther

# ANNETTE VON DROSTE-HÜLSHOFF

#### 81. DAS HAUS IN DER HEIDE

Wie lauscht, vom Abendschein umzuckt, Die strohgedeckte Hütte, Recht wie im Nest der Vogel duckt,

Aus dunkler Föhren Mitte!

duckt=liegt

Fohre (f.) Scotch pine:

## Digitized by Arva Samai Foundation. Chappai and a Gangotri 07

Am Fensterloche streckt das Haupt Die weißgestirnte Sterke Bläst in den Abendduft und schnaubt Und stößt ans Holzgewerke.

Seitab ein Gärtchen, dornumhegt, Mit reinlichem Gelände, Wo matt ihr Haupt die Glocke trägt,

Aufrecht die Sonnenwende.

Und drinnen kniet ein stilles Kind, Das scheint den Grund zu jäten; Nun pflückt sie eine Lilie lind Und wandelt längs den Beeten.

Am Horizonte Hirten, die Im Heidekraut sich strecken Und mit des Aves Melodie Träumende Lüfte wecken.

Und von der Tenne ab und an Schallt es wie Hammerschläge, Der Hobel rauscht, es fällt der Span,

creats Und langsam knarrt die Säge.

Da hebt der Abendstern gemach Sich aus den Föhrenzweigen, Und grade ob der Hütte Dach Scheint er sich mild zu neigen. Es ist ein Bild, wie still und heiß

Es alte Meister hegten, Kunstvolle Mönche, und mit Fleiß Es auf den Goldgrund legten:

Sonnenwende = Sonnenblume

# 108 igitize ANNET TEMAY DING BROSTELLE ULSHOFF

Der Zimmermann, die Hirten gleich Mit ihrem frommen Liede, Die Jungfrau mit dem Lilienzweig, Und rings der Gottesfriede,

Des Sternes wunderlich Geleucht Aus zarten Wolkenfloren — Ist etwa hier im Stall vielleicht Christkindlein heut geboren?

## 82. GETHSEMANE

Als Christus lag im Hain Gethsemane Auf seinem Antlitz mit geschloßnen Augen, Die Lüfte schienen Seufzer nur zu saugen, Und eine Quelle murmelte ihr Weh, Des Mondes blasse Scheibe widerscheinend; Da war die Stunde, wo ein Engel weinend Von Gottes Throne ward herabgesandt, Den bittern Leidenskelch in seiner Hand.

Und vor dem Heiland stieg das Kreuz empor, Daran sah seinen eignen Leib er hangen, Zerrissen, ausgespannt; wie Stricke drangen Die Sehnen an den Gliedern ihm hervor. Die Nägel sah er ragen und die Krone Auf seinem Haupte, wo an jedem Dorn Ein Blutestropfen hing; und wie im Zorn Murrte der Donner mit verhaltnem Tone.

## Digitized by Arya Samaj Ecundation Chennai and eGangotri 109 DROSTE-HÜLSHOFF 109

Ein Tröpfeln hört' er, und am Stamme leis' Herniederglitt ein Wimmern, qualverloren; Da seufzte Christus, und aus allen Poren Drang ihm der Schweiß.

Und dunkler ward die Nacht; im grauen Meer Schwamm eine tote Sonne; kaum zu schauen War noch des qualbewegten Hauptes Grauen, Im Todeskampfe schwankend hin und her. Am Kreuzesfuße lagen drei Gestalten; Er sah sie grau wie Nebelwolken liegen; Er hörte ihres schweren Odems Fliegen; Vor Zittern rauschten ihrer Kleider Falten. O, welch ein Lieben war wie seines heiß! Er kannte sie, er hat sie wohl erkannt; Das Menschenblut in seinen Adern stand, Und stärker quoll der Schweiß.

Die Sonnenleiche schwand; nur schwarzer Rauch; In ihm versunken Kreuz und Seufzerhauch. Ein Schweigen, grauser als des Donners Ton, Schwamm durch des Äthers sternenleere Gassen; Kein Lebenshauch auf weiter Erde mehr; Ringsum ein Krater, ausgebrannt und leer, — Und eine hohle Stimme rief von oben: "Mein Gott, mein Gott, wie hast du mich verlassen!" Da faßten den Erlöser Todeswehn; Da weinte Christus mit gebrochnem Munde: "Herr, ist es möglich, so laß diese Stunde An mir vorübergehn!"

B.G.P.

# 1 Digitized by Alya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Ein Blitz durchfuhr die Nacht; im Lichte schwamm Das Kreuz, o, strahlend mit dem Marterzeichen! Und Millionen Hände sah er reichen, Sich angstvoll klammernd um den blut'gen Stamm, O Händ' und Händchen aus den fernsten Zonen! Und um die Krone schwebten Millionen Noch ungeborner Seelen, Funken gleichend; Ein leiser Nebelrauch dem Grund entschleichend, Stieg aus den Gräbern der Verstorbnen Flehn. Da hob sich Christus in der Liebe Fülle, Und: "Vater, Vater!" rief er, "nicht mein Wille, Der deine mag geschehn!" Still schwamm der Mond im Blau; ein Lilienstengel Stand vor dem Heiland im betauten Grün; Und aus dem Lilienkelche trat der Engel Und stärkte ihn.

### HEINRICH HEINE

#### 83. DU BIST WIE EINE BLUME

Du bist wie eine Blume, So hold und schön und rein; Ich schau' dich an, und Wehmut Schleicht mir ins Herz hinein.

my hear.

Mir ist, als ob ich die Hände Aufs Haupt dir legen sollt', Betend, daß Gott dich erhalte So rein und schön und hold. Es schläfert mich, Jam sleepy

Digitized by Arva Samai Foundation Chennai and eGangotri HEINRICH HEINE 111

84. EIN FICHTENBAUM STEHT EINSAM A fei-tr

Tir-trae Ein Fichtenbaum steht einsam
Im Norden auf kahler Höh'. barı, bald, nala) Ihn schläfert; mit weißer Decke
Umhüllen ihn Eis und Schnee.

Er träumt von einer Palme,
Die fern im Morgenland
Einsam und schweigend trauert
Auf brennender Felsenwand.

85. HERZ, MEIN HERZ, SEI NICHT BEKLOMMEN

HERZ, mein Herz, sei nicht beklommen
Und ertrage dein Geschick.

Neuer Frühling gibt zurück,
Was der Winter dir genommen.

From pou

Und wie viel ist dir geblieben! Und wie schön ist noch die Welt! Und, mein Herz, was dir gefällt, Alles, alles darfst du lieben!

## 86. DIE LORELEI

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, Daß ich so traurig bin; Ein Märchen aus alten Zeiten, Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

### 100 itized by Arya Santa Charles Cherna and eGangotri

Die Luft ist kühl, und es dunkelt, Und ruhig fließt der Rhein; sparkles Der Gipfel des Berges funkelt Im Abendsonnenschein.

10 weller

Die schönste Jungfrau sitzet Dort oben wunderbar. Ihr goldnes Geschmeide blitzet, Sie kämmt ihr goldenes Haar.

Sie kämmt es mit goldenem Kamme Und singt ein Lied dabei; will is (as the Das hat eine wundersame, Gewaltige Melodei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe wild, sal love Ergreift es mit wildem Weh; Er schaut nicht die Felsenriffe, Er schaut nur hinauf in die Höh'.

> Ich glaube, die Wellen verschlingen Am Ende Schiffer und Kahn; Und das hat mit ihrem Singen Die Lorelei getan!

### 87. AUS ALTEN MÄRCHEN WINKT ES

Lockous Aus alten Märchen winkt es Hervor mit weißer Hand, Da singt es und da klingt es Von einem Zauberland,

### Digitized by Anyar anti-Toundation Chennai and eGangotri 3

Wo große Blumen schmachten Im goldnen Abendlicht. Und zärtlich sich betrachten Mit bräutlichem Gesicht: -

languist, pine.

Wo alle Bäume sprechen, Und singen, wie ein Chor, Und laute Quellen brechen Wie Tanzmusik hervor:

Love Torg Und Liebesweisen tönen, Wie du sie nie gehört. Bis wundersüßes Sehnen Dich wundersuß betort! be fool, infatuals.

> Ach, könnt' ich dorthin kommen, Und dort mein Herz erfreun, Und aller Qual entnommen. Und frei und selig sein!

Ach! jenes Land der Wonne, Das seh' ich oft im Traum ; Doch kommt die Morgensonne, meltary Zerfließt's wie eitel Schaum.

## 88. MEIN KIND, WIR WAREN KINDER

MEIN Kind, wir waren Kinder, Zwei Kinder, klein und froh : Wir krochen ins Hühnerhäuschen, Versteckten uns unter das Stroh.

HEINRICH HEINE Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

> Wir krähten wie die Hähne, Und kamen Leute vorbei, -"Kikeriki!" sie glaubten,

Cock-a oodla - 200 Es wäre Hahnengeschrei.

them.

Es wäre Hahnengeschrei. | Kiste(f.) Coffer Die Kisten auf unserem Hofe, Chest, # triente

(fitter with Die tapezierten wir aus, tapestry) Und wohnten drin beisammen, tog. there Und machten ein vornehmes Haus. 9 rand

Des Nachbars alte Katze

Kam öfters zum Besuch; μ. ρε Low, Joseph Wir machten ihr Bückling' und Knickse

Und Komplimente genug.

Wir haben nach ihrem Befinden comption, Besorglich und freundlich gefragt; Wir haben seitdem dasselbe Mancher alten Katze gesagt.

Wir saßen auch oft und sprachen Vernünftig, wie alte Leut', Und klagten, wie alles besser Gewesen zu unserer Zeit :

Wie Lieb' und Treu' und Glauben Verschwunden aus der Welt, Und wie so teuer der Kaffee, Und wie so rar das Geld!...

Vorbei sind die Kinderspiele, Und alles rollt vorbei -Das Geld und die Welt und die Zeiten Und Glauben und Lieb' und Treu'.

## 89. DIE GRENADIERE

NACH Frankreich zogen zwei Grenadier', Die waren in Rußland gefangen; Und als sie kamen ins deutsche Quartier, Sie ließen die Köpfe hangen.

Da hörten sie beide die traurige Mär', Daß Frankreich verloren gegangen, Besiegt und zerschlagen das große Heer -Und der Kaiser, der Kaiser gefangen.

Da weinten zusammen die Grenadier' Wohl ob der kläglichen Kunde. Der eine sprach: "Wie weh wird mir, Wie brennt meine alte Wunde!"

on account of

Der andre sprach : "Das Lied ist aus, 26; all over, Auch ich möcht' mit dir sterben, Doch hab' ich Weib und Kind zu Haus, Die ohne mich verderben."

"Was schert mich Weib, was schert mich Kind? Ich trage weit bess'res Verlangen; Laß sie betteln gehn, wenn sie hungrig sind -Mein Kaiser, mein Kaiser gefangen!

"Gewähr' mir, Bruder, eine Bitt': Wenn ich jetzt sterben werde, So nimm meine Leiche nach Frankreich mit, Begrab' mich in Frankreichs Erde.

116 HEINRICH HEINE Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"Das Ehrenkreuz am roten Band Sollst du aufs Herz mir legen; Die Flinte gib mir in die Hand, Und gürt' mir um den Degen.

"So will ich liegen und horchen still,
Wie eine Schildwach', im Grabe,
Bis einst ich höre Kanonengebrüll
Und wiehernder Rosse Getrabe.

\*\*The state of the state

"Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab,
Viel Schwerter klirren und blitzen;
Dann steig' ich gewaffnet hervor aus dem Grab—
Den Kaiser, den Kaiser zu schützen!"

### 90. DIE WALLFAHRT NACH KEVLAAR

1

Am Fenster stand die Mutter, Im Bette lag der Sohn. "Willst du nicht aufstehn, Wilhelm, Zu schaun die Prozession?"—

"Ich bin so krank, o Mutter, Daß ich nicht hör' und seh'; Ich denk' an das tote Gretchen, Da tut das Herz mir weh."—

"Steh auf, wir wollen nach Kevlaar, Nimm Buch und Rosenkranz; Die Mutter Gottes heilt dir Dein krankes Herze ganz." Digitized by Arya frame Foundation Channal and eGangotri

Cletter Es flattern die Kirchenfahnen, Es singt im Kirchenton; Das ist zu Köln am Rheine Da geht die Prozession.

Die Mutter folgt der Menge, Den Sohn, den führet sie, Sie singen beide im Chore: "Gelobt seist du, Marie!" Die Schar, Des Gedr

2

Die Mutter Gottes zu Kevlaar Trägt heut' ihr bestes Kleid; Heut' hat sie viel zu schaffen, Es kommen viel kranke Leut'.

Die kranken Leute bringen
Ihr dar, als Opferspend',
Aus Wachs gebildete Glieder,
Viel wächserne Füß' und Händ'.

Und wer eine Wachshand opfert, Dem heilt an der Hand die Wund'; Und wer einen Wachsfuß opfert, Dem wird der Fuß gesund.

Krick (f.)

Nach Kevlaar ging mancher auf Krücken, Crutche, Der jetzo tanzt auf dem Seil, Gar mancher spielt jetzt die Bratsche, Violin Dem dort kein Finger war heil.

118 HEINRICH HEINE Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangótri

Die Mutter nahm ein Wachslicht
Und bildete draus ein Herz.
"Bring das der Mutter Gottes,
Dann heilt sie deinen Schmerz."

Der Sohn nahm seufzend das Wachsherz, Ging seufzend zum Heiligenbild; Die Träne quillt aus dem Auge, Das Wort aus dem Herzen quillt:

"Du Hochgebenedeite, Du reine Gottesmagd, Du Königin des Himmels, Dir sei mein Leid geklagt!

"Ich wohnte mit meiner Mutter Zu Köllen in der Stadt, Der Stadt, die viele hundert Kapellen und Kirchen hat.

"Und neben uns wohnte Gretchen, Doch die ist tot jetzund — Marie, dir bring' ich ein Wachsherz, Heil' du meine Herzenswund'!

"Heil' du mein krankes Herze—Ich will auch spät und früh Inbrünstiglich beten und singen: Gelobt seist du, Marie!"

3

Der kranke Sohn und die Mutter, Die schliefen im Kämmerlein; Da kam die Mutter Gottes Ganz leise geschritten herein.

Sie beugte sich über den Kranken Und legte ihre Hand Ganz leise auf sein Herze Und lächelte mild und schwand.

Verschwand = Dis

Die Mutter schaut alles im Traume Und hat noch mehr geschaut; Sie erwachte aus dem Schlummer, Die Hunde bellten so laut.

Da lag dahingestrecket
Ihr Sohn, und der war tot;
Es spielt' auf den bleichen Wangen
Das lichte Morgenrot.

Die Mutter faltet die Hände, Ihr war, sie wußte nicht wie; Andächtig sang sie leise: "Gelobt seist du, Marie!" folds

HEINRICH HEINE 120 HEINIVIOLE Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

## 91. DIE NACHT AM STRANDE

STERNLOS und kalt ist die Nacht, Es gärt das Meer; lis flat an Un face Und über dem Meer, platt auf dem Bauch, Liegt der ungestaltete Nordwind, in growning and er Und heimlich, mit ächzend gedämpfter Stimme tone. Wie 'n störriger Griesgram, der gut gelaunt wird, grundler Schwatzt er ins Wasser hinein
Und erzählt viel tolle Geschichten, Riesenmärchen, totschlaglaunig, homicide-tempered Uralte Sagen aus Norweg: Und dazwischen, weitschallend, lacht er und heult er Beschwörungslieder der Edda, Auch Runensprüche, So dunkeltrotzig und zaubergewaltig, Daß die weißen Meerkinder Hoch aufspringen und jauchzen, Übermut-berauscht. intoxicated by excessive

## 92. STURM

Es wütet der Sturm, Und er peitscht die Wellen, Und die Wellen, wutschäumend und bäumend, // Türmen sich auf, und es wogen lebendig Die weißen Wasserberge, Und das Schifflein erklimmt sie, climbs up to Hastig mühsam, Hast (f.)

Chatters.

Und plötzlich stürzt es hinab

Befler - to stand on hand legs.

Pl.—Schnickel. X Entsteigen, to arise

= beats

= Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and Bangotris and 121

O Meer!

O Meer!

Mutter der Schönheit, der Schaumentstiegenen!
Großmutter der Liebe! schone meiner!
Schon flattert, leichenwitternd,
Die weiße, gespenstische Möwe
Und wetzt an dem Mastbaum den Schnabel
Und lechzt voll Fraßbegier nach dem Herzen,
Das vom Ruhm deiner Tochter ertönt,
Und das dein Enkel, der kleine Schalk,
Zum Spielzeug erwählt.

Vergebens mein Bitten und Flehn!

Nein Pufen werbellt im togenden Stumm

Mein Rufen verhallt im tosenden Sturm, stofs Im Schlachtlärm der Winde. Finde Es braust und pfeift und prasselt und heult, Wie ein Tollhaus von Tönen!

Lockende Harfenlaute, Loud (m.) Sourd.

Sehnsuchtwilden Gesang,
Seelenschmelzend und seelenzerreißend,

Und ich erkenne die Stimme.

Fern an schottischer Felsenküste,
Wo das graue Schlößlein hinausragt
Über die brandende See,
Dort, am hochgewölbten Fenster,
Steht eine schöne, kranke Frau,
Zartdurchsichtig und marmorblaß,
Und sie spielt die Harfe und singt,
Und der Wind durchwühlt ihre langen Locken

Und trägt ihr dunkles Lied Über das weite, stürmende Meer.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

### NIKOLAUS LENAU

### 93. DER POSTILLON

LIEBLICH war die Maiennacht, Silberwölklein flogen, Ob der holden Frühlingspracht Freudig hingezogen.

Schlummernd lagen Wies' und Hain, Jeder Pfad verlassen; Niemand als der Mondenschein Wachte auf der Straßen.

Leise nur das Lüftchen sprach, Und es zog gelinder Durch das stille Schlafgemach All der Frühlingskinder.

Heimlich nur das Bächlein schlich, Denn der Blüten Träume Dufteten gar wonniglich Durch die stillen Räume.

Rauher war mein Postillon, Ließ die Geißel knallen, Über Berg und Tal davon Frisch sein Horn erschallen.

Und von flinken Rossen vier Scholl der Hufe Schlagen, Die durchs blühende Revier Trabten mit Behagen.

122

None else

### Digitized by Arya Faroaj Lausdation Chennai and eGangotri 23

Wald und Flur im schnellen Zug Kaum gegrüßt — gemieden; Und vorbei wie Traumesflug Schwand der Dörfer Frieden.

Mitten in dem Maienglück Lag ein Kirchhof innen, Der den raschen Wanderblick Hielt zu ernstem Sinnen.

Hingelehnt an Bergesrand War die bleiche Mauer, Und das Kreuzbild Gottes stand Hoch in stummer Trauer.

Schwager ritt auf seiner Bahn Stiller jetzt und trüber; Und die Rosse hielt er an, Sah zum Kreuz hinüber:

"Halten muß hier Roß und Rad, Mag's Euch nicht gefährden! Drüben liegt mein Kamerad In der kühlen Erden.

"Ein gar herzlieber Gesell'! Herr, 's ist ewig schade! Keiner blies das Horn so hell Wie mein Kamerade.

"Hier ich immer halten muß, Dem dort unterm Rasen Zum getreuen Brudergruß Sein Leiblied zu blasen." 124<sub>Digitized</sub> by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Und dem Kirchhof sandt' er zu Frohe Wandersänge, Daß es in die Grabesruh' Seinem Bruder dränge.

Und des Hornes heller Ton Klang vom Berge wider, Ob der tote Postillon Stimmt' in seine Lieder. —

Weiter ging's durch Feld und Hag Mit verhängtem Zügel; Lang' mir noch im Ohre lag Jener Klang vom Hügel.

# 94. DIE DREI ZIGEUNER The

Drei Zigeuner fand ich einmal Liegen an einer Weide, Als mein Fuhrwerk mit müder Qual Schlich durch sandige Heide.

Hielt der eine für sich allein In den Händen die Fiedel, f. Frankle Spielte, umglüht vom Abendschein, Sich ein feuriges Liedel.

Hielt der zweite die Pfeif' im Mund,
Blickte nach seinem Rauche,
Froh, als ob er vom Erdenrund
Nichts zum Glücke mehr brauche.

Lischen

vehicle,

cart.

Schagen, to surt, to please.

Digitized by Aryn programma and eGangotrings

Und der dritte behaglich schlief, cype bal Und sein Zimbel am Baum hing, Über die Saiten der Windhauch lief, Über sein Herz ein Traum ging.

An den Kleidern trugen die drei Löcher und bunte Flicken, Aber sie boten trotzig frei Spott den Erdengeschicken.

Dreifach haben sie mir gezeigt, Wenn das Leben uns nachtet,

Wie man's verraucht, verschläft, vergeigt Und es dreimal verachtet.

> Nach den Zigeunern lang noch schaun Mach schaun Mußt' ich im Weiterfahren,
> Nach den Gesichtern dunkelbraun, Nach den Gesichtern dunkelbraun, Den schwarzlockigen Haaren.

### WILHELM HAUFF

#### 95. REITERS MORGENGESANG

Morgenrot, Leuchtest mir zum frühen Tod? Bald wird die Trompete blasen; Dann muß ich mein Leben lassen, Ich und mancher Kamerad.

B.G.P.

126 WILHELM HAUFF
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Kaum gedacht,
Wird der Lust ein End' gemacht;
Gestern noch auf stolzen Rossen,
Heute durch die Brust geschossen,
Morgen in das kühle Grab.

Ach, wie bald Schwindet Schönheit und Gestalt! Tust du stolz mit deinen Wangen, Die wie Milch und Purpur prangen? Ach, die Rosen welken all!

Darum still
Füg' ich mich, wie Gott es will.
Nun, so will ich wacker streiten;
Und sollt' ich den Tod erleiden,
Stirbt ein braver Reitersmann.

### JULIUS MOSEN

### 96. ANDREAS HOFER

Zu Mantua in Banden
Der treue Hofer war,
In Mantua zum Tode
Führt' ihn der Feinde Schar;
Es blutete der Brüder Herz,
Ganz Deutschland, ach! in Schmach und Schmerz,
Mit ihm das Land Tirol.

Die Hände auf dem Rücken, Andreas Hofer ging Mit ruhig festen Schritten, Ihm schien der Tod gering; Der Tod, den er so manches Mal Vom Iselberg geschickt ins Tal Im heil'gen Land Tirol.

Doch als aus Kerkergittern Im festen Mantua Die treuen Waffenbrüder Die Händ' er strecken sah, Da rief er aus: "Gott sei mit euch, Mit dem verrat'nen deutschen Reich Und mit dem Land Tirol!"

Dem Tambour will der Wirbel Nicht unterm Schlegel vor, Als nun Andreas Hofer Schritt durch das finstre Tor. Andreas, noch in Banden frei, Dort stand er fest auf der Bastei, Der Mann vom Land Tirol.

Dort soll er niederknieen; Er sprach: "Das tu' ich nit! Will sterben, wie ich stehe, Will sterben, wie ich stritt, So wie ich steh' auf dieser Schanz'; Es leb' mein guter Kaiser Franz, Mit ihm sein Land Tirol!" Und von der Hand die Binde
Nimmt ihm der Korporal;
Andreas Hofer betet
Allhier zum letztenmal;
Dann ruft er: "Nun, so trefft mich recht!
Gebt Feuer! — Ach! wie schießt ihr schlecht!
Ade, mein Land Tirol!"

## EDUARD MÖRIKE

## 97. SCHÖN-ROHTRAUT

Wie heißt König Ringangs Töchterlein?
Rohtraut, Schön-Rohtraut.
Was tut sie denn den ganzen Tag,
Da sie wohl nicht spinnen und nähen mag?
Tut fischen und jagen.
O daß ich doch ihr Jäger wär'!
Fischen und jagen freute mich sehr.
— Schweig stille, mein Herze!

Und über eine kleine Weil',
Rohtraut, Schön-Rohtraut,
So dient der Knab' auf Ringangs Schloß
In Jägertracht und hat ein Roß,
Mit Rohtraut zu jagen.
O daß ich doch ein Königssohn wär'!
Rohtraut, Schön-Rohtraut lieb' ich so sehr.
— Schweig stille, mein Herze!

### Digitized by Ary Barrair Pundair Rhennai and eGangotri 129

Einsmals sie ruhten am Eichenbaum,
Da lacht Schön-Rohtraut:

"Was siehst mich an so wunniglich?
Wenn du das Herz hast, küsse mich!"
Ach! erschrak der Knabe!
Doch denket er: mir ist's vergunnt,
Und küsset Schön-Rohtraut auf den Mund.
— Schweig stille, mein Herze!

Darauf sie ritten schweigend heim,
Rohtraut, Schön-Rohtraut;
Es jauchzt der Knab' in seinem Sinn:
"Und würd'st du heute Kaiserin,
Mich sollt's nicht kränken:
Ihr tausend Blätter im Walde wißt,
Ich hab' Schön-Rohtrauts Mund geküßt!"
— Schweig stille, mein Herze!

### 98. DENK ES, O SEELE!

Ein Tännlein grünet wo, Wer weiß, im Walde; Ein Rosenstrauch, wer sagt, In welchem Garten? Sie sind erlesen schon, Denk es, o Seele, Auf deinem Grab zu wurzeln Und zu wachsen.

wunniglich = wonniglich vergunnt = vergönnt

130 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Zwei schwarze Rößlein weiden Auf der Wiese, Sie kehren heim zur Stadt In muntern Sprüngen. Sie werden schrittweis gehn Mit deiner Leiche; Vielleicht, vielleicht noch eh' An ihren Hufen Das Eisen los wird, Das ich blitzen sehe!

## 99. GESANG ZU ZWEIEN IN DER NACHT

SIE

Wie süß der Nachtwind nun die Wiese streift Und klingend jetzt den jungen Hain durchläuft! Da noch der freche Tag verstummt, Hört man der Erdenkräfte flüsterndes Gedränge, Das aufwärts in die zärtlichen Gesänge Der reingestimmten Lüfte summt.

ER

Vernehm' ich doch die wunderbarsten Stimmen, Vom lauen Wind wollüstig hingeschleift, Indes, mit ungewissem Licht gestreift, Der Himmel selber scheinet hinzuschwimmen.

### Digitized by Arabana Boundary Chennai and eGangoria

SIE

Wie ein Gewebe zuckt die Luft manchmal, Durchsichtiger und heller aufzuwehen; Dazwischen hört man weiche Töne gehen Von sel'gen Feen, die im blauen Saal Zum Sphärenklang, Und fleißig mit Gesang, Silberne Spindeln hin und wieder drehen.

ER

O holde Nacht, du gehst mit leisem Tritt
Auf schwarzem Samt, der nur am Tage grünet,
Und luftig schwirrender Musik bedienet
Sich nun dein Fuß zum leichten Schritt,
Womit du Stund' um Stunde missest,
Dich lieblich in dir selbst vergissest —
Du schwärmst, es schwärmt der Schöpfung Seele mit.

#### 100. DAS VERLASSENE MÄGDLEIN

FRÜH, wann die Hähne krähn, Eh' die Sternlein verschwinden, Muß ich am Herde stehn, Muß Feuer zünden.

Schön ist der Flammen Schein, Es springen die Funken; Ich schaue so drein, In Leid versunken.

## 132 Digitized by Arya Santa Foundation Chennai and eGangotri

Plötzlich, da kommt es mir, Treuloser Knabe. Daß ich die Nacht von dir Geträumet habe.

Träne auf Träne dann Stürzet hernieder ; So kommt der Tag heran — O ging' er wieder !

# ERNST VON FEUCHTERSLEBEN

## 101. NACH ALTDEUTSCHER WEISE

Es ist bestimmt in Gottes Rat, Daß man, was man am liebsten hat, Muß meiden ;

Although Wiewohl nichts in dem Lauf der Welt Dem Herzen, ach! so sauer fällt, Als Scheiden! ja Scheiden!

> So dir geschenkt ein Knösplein was, So tu es in ein Wasserglas -Doch wisse: Blüht morgen dir ein Röslein auf, Es welkt wohl noch die Nacht darauf; Das wisse! ja wisse!

> > so = wenn was = war

### Digitiz**FRNS**TJa **VOM**aj **FÆLIGHENT EIRSLÆÐEN**Gangotr**i 33**

Und hat dir Gott ein Lieb beschert, Und hältst du sie recht innig wert, Die Deine — Es werden wohl acht Bretter sein, Da legst du sie, wie bald! hinein; Dann weine! ja weine! percheran, gin (a share let., presente leston.

Nur mußt du mich auch recht verstehn, Ja, recht verstehn! Wenn Menschen auseinandergehn, So sagen sie: Auf Wiedersehn! Ja, Wiedersehn!

### FERDINAND FREILIGRATH

102. DER LIEBE DAUER Constancy of

O LIEB', solang du lieben kannst!
O lieb', solang du lieben magst!
Die Stunde kommt, die Stunde kommt,
Wo du an Gräbern stehst und klagst.

Und sorge, daß dein Herze glüht Und Liebe hegt und Liebe trägt, Solang ihm noch ein andres Herz In Liebe warm entgegenschlägt!

Und wer dir seine Brust erschließt, O tu ihm, was du kannst, zulieb,(2) Und mach' ihm jede Stunde froh Und mach' ihm keine Stunde trüb!

He jorlo opens to heart to the

Grab (a). 1

134 FERDINAND FREILIGRATH
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Und hüte deine Zunge wohl!
Bald ist ein böses Wort gesagt.
O Gott, es war nicht bös gemeint —
Der andre aber geht und klagt.

O lieb', solang du lieben kannst! O lieb', solang du lieben magst! Die Stunde kommt, die Stunde kommt, Wo du an Gräbern stehst und klagst.

Dann kniest du nieder an der Gruft Und birgst die Augen trüb und naß, — Sie sehn den andern nimmermehr — Ins lange, feuchte Kirchhofsgras.

Und sprichst: O schau' auf mich herab, Der hier an deinem Grabe weint! Vergib, daß ich gekränkt dich hab'! O Gott, es war nicht bös gemeint!

Er aber sieht und hört dich nicht, Kommt nicht, daß du ihn froh umfängst. Der Mund, der oft dich küßte, spricht Nie wieder: "Ich vergab dir längst."

Er tat's, vergab dir lange schon, Doch manche heiße Träne fiel Um dich und um dein herbes Wort. Doch still — er ruht, er ist am Ziel.

#### Digitize FRADINA AD JURISHIMI CHRANILING eGangoti35

O lieb', solang du lieben kannst! O lieb', solang du lieben magst! Die Stunde kommt, die Stunde kommt, Wo du an Gräbern stehst und klagst.

### FRIEDRICH HEBBEL

#### 103. DAS HAUS AM MEER

Harr an des Meeres Strande Baut man ein festes Haus; Als sollt' es ewig dauern, So heben die trotz'gen Mauern Sich in das Land hinaus.

Mächtige Hammerschläge Erdröhnen schwer und voll; Die Sägen knarren und zischen, Verworren hört man dazwischen Der Wogen dumpf Geroll.

Durch das Gebälke klettert
Ein rüst'ger Zimmermann;
Der Wind, der sich erhoben,
Zerreißt mit seinem Toben
Das Lied, das er begann.

Ich bin hineingetreten;
Daß solch ein Werk gedeiht,
Das ist an Gott gelegen;
Zu beten um seinen Segen,
Nehm' ich mir gern die Zeit.

Die Fenster gehen alle
Hinaus auf die wilde See;
Noch sind sie nicht verschlossen,
Eine Möwe kommt geschossen
Durch das, an dem ich steh'.

Hier will der Bewohner schlafen; Schon wird in dem luft'gen Raum Die Bettstatt aufgeschlagen; Da ahn' ich mit stillem Behagen Voraus gar manchen Traum.

Doch wende ich mein Auge,
Fällt's auf gar manches Riff,
Ich sehe des Meeres Tosen,
Drüben im Grenzenlosen
Durchbricht den Nebel ein Schiff.

Wer ist's denn, der am Strande, Am öden, sein Haus sich baut? "Ein Schiffer; seit vielen Jahren Hat er das Meer befahren, Nun ist's ihm lieb und vertraut.

"'Dies ist die letzte Reise,
Ich fühl' mich alt und müd',
Daß ich mein Nest dann finde,
Hobelt und hämmert geschwinde!"
So sprach er, als er schied.

## Digitized by Arva Samai Foundation Chennal and eGangotri 137

"Jetzt kann er stündlich kehren, Er ist schon lange fort, Drum müssen wir alle eilen!" Des schwellenden Sturmwinds Heulen Verschlingt des Zimm'rers Wort.

Die Wolken ballen sich dräuend, Riesige Wogen erstehn, Aufgerüttelt von Stürmen, Schrecklich, wenn sie sich türmen, Schrecklicher, wenn sie zergehn.

Das Schiff dort, kraftlos ringend, Ihr Spiel jetzt, bald ihr Raub, Muß gegen die Felsen prallen, Schon hör' ich den Notschuß fallen, Was hilft es? Gott ist taub.

Ich fürchte, das ist der Schiffer, Dem man dies Bett bestellt, Der Zimm'rer mit dem Hammer Befestigt die letzte Klammer, Während das Schiff zerschellt.

#### 103A. KINDER

KINDER sind Rätsel von Gott und schwerer als alle zu lösen, Aber der Liebe gelingt's, wenn sie sich selber bezwingt. Stimut ein = chimes in.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

### EMANUEL GEIBEL

104. DER MAI IST GEKOMMEN

DER Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus,

DER Mai ist gekommen, die Baline schlagen aus,
Da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus!
Wie die Wolken wandern am himmlischen Zelt, N.
So steht auch mir der Sinn in die weite, weite Welt.

testes

Herr Vater, Frau Mutter, daß Gott euch behüt'! Wer weiß, wo in der Ferne mein Glück mir noch blüht! Es gibt so manche Straße, die nimmer ich marschiert, Es gibt so manchen Wein, den ich nimmer noch probiert.

Frisch auf drum, frisch auf im hellen Sonnenstrahl! Wohl über die Berge, wohl durch das tiefe Tal! Die Quellen erklingen, die Bäume rauschen all, Mein Herz ist wie 'ne Lerche und stimmet ein mit Schall.

Clank Und abends im Städtlein da kehr' ich durstig ein:

Lris 44," Herr Wirt, Herr Wirt, eine Kanne blanken Wein!

Ergreife die Fiedel, du lust'ger Spielmann du,

Von meinem Schatz das Liedel, das sing' ich dazu."

Und find' ich keine Herberg', so lieg' ich zu Nacht
Wohl unter blauem Himmel, die Sterne halten Wacht;
Im Winde die Linde, die rauscht mich ein gemach,
Es küsset in der Früh' das Morgenrot mich wach.

schlagen aus = treiben Blüte Liedel = Liedehen rauscht mich ein = lullt mich mit Rauschen in Schlaf

Spielmani vrat Shastri Collection. fi dolor. Gemach (200.) gently, slowly O Wandern, o Wandern, du freie Burschenlust!

Da wehet Gottes Odem so frisch in die Brust;

Da singet und jauchzet das Herz zum Himmelszelt:

Wie bist du doch so schön, o du weite, weite Welt!

### 105. O DU, VOR DEM DIE STÜRME SCHWEIGEN

O DU, vor dem die Stürme schweigen,
Vor dem das Meer versinkt in Ruh',
Dies wilde Herz nimm hin zu eigen
Und führ' es deinem Frieden zu;
Dies Herz, das ewig umgetrieben
Entlodert allzurasch entfacht,
Und ach, mit seinem irren Lieben
Sich selbst und andre elend macht.

Entreiß es, Herr, dem Sturm der Sinne,
Der Wünsche treulos schwankem Spiel;
Dem dunkeln Drange seiner Minne,
Gib ihm ein unvergänglich Ziel;
Auf das es, los vom Augenblicke,
Von Zweifel, Angst und Reue frei,
Sich einmal ganz und voll erquicke,
Und endlich, endlich stille sei.

Sinnen and Minnen musing and lovering

## THEODOR STORM

### 106. OKTOBERLIED

DER Nebel steigt, es fällt das Laub; Schenk' ein den Wein, den holden! Wir wollen uns den grauen Tag Vergolden, ja vergolden!

Und geht es draußen noch so toll, Unchristlich oder christlich, Ist doch die Welt, die schöne Welt, So gänzlich unverwüstlich.

Und wimmert auch einmal das Herz, Stoß an und laß es klingen! Wir wissen's doch, ein rechtes Herz Ist gar nicht umzubringen.

Der Nebel steigt, es fällt das Laub; Schenk' ein den Wein, den holden! Wir wollen uns den grauen Tag Vergolden, ja vergolden!

Wohl ist es Herbst; doch warte nur, Doch warte nur ein Weilchen! Der Frühling kommt, der Himmel lacht, Es steht die Welt in Veilchen.

Die blauen Tage brechen an; Und ehe sie verfließen, Wir wollen sie, mein wackrer Freund, Genießen, ja genießen!

#### 107. DIE STADT

Am grauen Strand, am grauen Meer Und seitab liegt die Stadt; Der Nebel drückt die Dächer schwer, Und durch die Stille braust das Meer Eintönig um die Stadt.

Es rauscht kein Wald, es schlägt im Mai Kein Vogel ohn' Unterlaß; Die Wandergans mit hartem Schrei Nur fliegt in Herbstesnacht vorbei, Am Strande weht das Gras.

Doch hängt mein ganzes Herz an dir, Du graue Stadt am Meer; Der Jugend Zauber für und für Ruht lächelnd doch auf dir, auf dir, Du graue Stadt am Meer.

### MAX SCHNECKENBURGER

### 108. DIE WACHT AM RHEIN

Es braust ein Ruf wie Donnerhall, Wie Schwertgeklirr und Wogenprall: "Zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein Wer will des Stromes Hüter sein?"

B.G.P.

142 MAX SCHNECKENBURGER
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
Lieb Vaterland, magst ruhig sein,
Fest steht und treu die Wacht am Rhein!

Durch Hunderttausend zuckt es schnell,
Und aller Augen blitzen hell:
Der deutsche Jüngling, fromm und stark,
Beschirmt die heil'ge Landesmark.
Lieb Vaterland, magst ruhig sein,
Fest steht und treu die Wacht am Rhein!

Er blickt hinauf in Himmelsau'n,
Wo Heldengeister niederschau'n,
Und schwört mit stolzer Kampfeslust:
"Du, Rhein, bleibst deutsch wie meine Brust!
Lieb Vaterland, magst ruhig sein,
Fest steht und treu die Wacht am Rhein!

"Und ob mein Herz im Tode bricht,
Wirst du doch drum ein Welscher nicht.
Reich, wie an Wasser deine Flut,
Ist Deutschland ja an Heldenblut.
Lieb Vaterland, magst ruhig sein,
Fest steht und treu die Wacht am Rhein!

"So lang' ein Tropfen Blut noch glüht, Noch eine Faust den Degen zieht, Und noch ein Arm die Büchse spannt, Betritt kein Feind hier deinen Strand! Lieb Vaterland, magst ruhig sein, Fest steht und treu die Wacht am Rhein!"

## Digitized by Arys Camai Foundation Chennai and eGangotri

Der Schwur erschallt, die Woge rinnt,
Die Fahnen flattern hoch im Wind:
Zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein!
Wir alle wollen Hüter sein!
Lieb Vaterland, magst ruhig sein,
Fest steht und treu die Wacht am Rhein!

### GOTTFRIED KELLER

#### 109. SOMMERNACHT

Es wallt das Korn weit in die Runde, Und wie ein Meer dehnt es sich aus; Doch liegt auf seinem stillen Grunde Nicht Seegewürm, noch andrer Graus: Da träumen Blumen nur von Kränzen Und trinken der Gestirne Schein. O goldnes Meer, dein friedlich Glänzen Saugt meine Seele gierig ein!

In meiner Heimat grünen Talen
Da herrscht ein alter schöner Brauch:
Wann hell die Sommersterne strahlen,
Der Glühwurm schimmert durch den Strauch,
Dann geht ein Flüstern und ein Winken,
Das sich dem Ährenfelde naht,
Da geht ein nächtlich Silberblinken
Von Sicheln durch die goldne Saat.

#### 144 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Das sind die Bursche, jung und wacker, Die sammeln sich im Feld zuhauf Und suchen den gereiften Acker Der Witwe oder Waise auf, Die keines Vaters, keiner Brüder Und keines Knechtes Hilfe weiß — Ihr schneiden sie den Segen nieder, Die reinste Lust ziert ihren Fleiß.

Schon sind die Garben festgebunden Und rasch in einen Ring gebracht; Wie lieblich floh'n die stillen Stunden, Es war ein Spiel in kühler Nacht! Nun wird geschwärmt und hell gesungen Im Garbenkreis, bis Morgenluft Die nimmermüden braunen Jungen Zur eignen schweren Arbeit ruft'.

### THEODOR FONTANE

### 110. ARCHIBALD DOUGLAS

"Ich hab' es getragen sieben Jahr', Und ich kann es nicht tragen mehr; Wo immer die Welt am schönsten war, Da war sie öd' und leer.

Ich will hintreten vor sein Gesicht In dieser Knechtsgestalt;

zuhauf = zusammen

Er kann meine Bitte versagen nicht, Ich bin ja worden alt.

Und trüg' er noch den alten Groll, Frisch wie am ersten Tag, So komme, was da kommen soll, Und komme, was da mag."

Graf Douglas spricht's. Am Weg ein Stein Lud ihn zu harter Ruh', Er sah in Wald und Feld hinein, Die Augen fielen ihm zu.

Er trug einen Harnisch, rostig und schwer, rusty rust Darüber ein Pilgerkleid— Da horch, vom Waldrand scholl es her Wie von Hörnern und Jagdgeleit.

Und Kies und Staub aufwirbelte dicht,
Herjagte Meut' und Mann,
Und ehe der Graf sich aufgericht't,
Waren Roß und Reiter heran.

König Jakob saß auf hohem Roß, Graf Douglas grüßte tief, Dem König das Blut in die Wange schoß, Der Douglas aber rief:

"König Jakob, schaue mich gnädig an Und höre mich in Geduld! Was meine Brüder dir angetan, Es war nicht meine Schuld. water war inform.

140 igitized by Arya SEHEFOLORBuok ON-Than and eGangotri

"Denk nicht an den alten Douglas-Neid, Der trotzig dich bekriegt; Denk lieber an deine Kinderzeit, Wo ich dich auf den Knieen gewiegt.

7

"Denk lieber zurück an Stirling-Schloß, Wo ich Spielzeug dir geschnitzt, Dich gehoben auf deines Vaters Roß Und Pfeile dir zugespitzt.

"Denk lieber zurück an Linlithgow, An den See und den Vogelherd, Wo ich dich fischen und jagen froh Und schwimmen und springen gelehrt.

soften

"O denk an alles, was einsten war, Und <u>sänftige</u> deinen Sinn; Ich hab' es gebüßet sieben Jahr', Daß ich ein Douglas bin."

"Ich seh' dich nicht, Graf Archibald, Ich hör' deine Stimme nicht, Mir ist, als ob ein Rauschen im Wald Von alten Zeiten spricht.

"Mir klingt das Rauschen süß und traut, Ich lausch' ihm immer noch; Dazwischen aber klingt es laut: Er ist ein Douglas doch. Schiere laning hich kent, shear impossibility.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
THEODOR FONTANE 147

"Ich seh' dich nicht, ich höre dich nicht, Das ist alles, was ich kann; Ein Douglas vor meinem Angesicht Wär' ein verlorener Mann."

König Jakob gab seinem Roß den Sporn.

Bergan ging jetzt sein Ritt,
Graf Douglas faßte den Zügel vorn
Und hielt mit dem Könige Schritt.

Der Weg war steil, und die Sonne stach, from Flacken.
Und sein Panzerhemd war schwer,
Doch ob er schier zusammenbrach,
Er lief doch nebenher.

"König Jakob, ich war dein Seneschall, Ich will es nicht fürder sein, Ich will nur warten dein Roß im Stall Und ihm schütten die Körner ein.

"Ich will ihm selber machen die Streu Und es tränken mit eigner Hand, Nur laß mich atmen wieder aufs neu Die Luft im Vaterland.

"Und willst du nicht, so hab' einen Mut, Und ich will es danken dir, Und zieh dein Schwert und triff mich gut Und laß mich sterben hier!"

### 14 Digitized by Arya TAME ODO Bat BOOK End End eGangotri

König Jakob sprang herab vom Pferd,

Hell leuchtete sein Gesicht,

Aus der Scheide zog er sein breites Schwert,

Aber fallen ließ er es nicht.

"Nimm's hin, nimm's hin und trag es neu Und bewache mir meine Ruh'! Der ist in tiefster Seele treu, Wer die Heimat liebt wie du.

"Zu Roß, wir reiten nach Linlithgow, Und du reitest an meiner Seit'; Ly my sile Da wollen wir fischen und jagen froh, Als wie in alter Zeit."

### HERMANN LINGG

Return home. 111. HEIMKEHR J.

In meine Heimat kam ich wieder; Es war die alte Heimat noch, Dieselbe Luft, dieselben Lieder, Und alles war ein andres doch.

Die Welle rauschte wie vorzeiten,
Am Waldweg sprang wie sonst das Reh,
Von fern erklang ein Abendläuten,
Die Berge glänzten aus dem See.

wog = (f.)

Doch vor dem Haus, wo uns vor Jahren Die Mutter stets empfing, dort sah Ich fremde Menschen fremd gebaren; Wie weh, wie weh mir da geschah!

Mir war, als rief es aus den Wogen:
"Flieh, flieh, und ohne Wiederkehr!
Die du geliebt, sind fortgezogen
Und kehren nimmer, nimmermehr!"

## MORITZ GRAF VON STRACHWITZ

## 112. DER GEFANGENE ADMIRAL

Sind heute dreiunddreißig Jahr',
Seit ich kein Segel sah,
Es steht der Turm unwandelbar,
Die Kett' ist ewig da.
Sie haben gemauert den Delphin
In lichtlos Felsgestein
Und unerreichbar über ihn
Ein winzig Fensterlein.
Nicht, daß ich fern von Licht und Tag,
Macht mir das Herz so schwer,
Als daß ich dich nicht zu schaun vermag,
Mein heiliges, blaues Meer!

Ich höre nicht, wie die Brandung rollt, Und keiner Möwe Geschrill, Und wenn die Kette nicht rasseln wollt', So wär' es totenstill.

### 150 Digitized to ATYPE SOPRI A Frunch STORAGE MANUSCRIPTOR STORAGE MANUS

Sie bauten wohl fern vom Meer den Turm,
Wo keine Woge prallt,
Kein Bootsmann pfeift und pfeift kein Sturm,
Kein Schuß den Sturm durchschallt.
Nicht, daß man in schweigende Nacht mich warf,
Macht mir das Herz so schwer,
Als daß ich dich nicht hören darf,
Mein tief aufdonnerndes Meer!

Mein greises Gebein ist schwer und leer,
Mein Leib wird nimmer heil,
Die Faust schwingt nimmer die Lunte mehr
Und nimmer das Enterbeil; —
Die große Flagge auf dem Mast,
Die Breitseit' lasset sehn,
Und Jungens, wen aufs Korn ihr faßt,
Der Teufel hole den! —
Nicht, daß ich verwelkt in Haft und Bann,
Macht mir das Herz so schwer,
Als daß ich auf dir nicht fechten kann,
Mein kampferschüttertes Meer!

Nun drauf und dran, geentert keck,
Und feuert noch einmal!
Ha, Schiff an Schiff, und Deck an Deck,
Und ich der Admiral!
O fiel ich doch im Kugelgezisch!
Hier lieg' ich siech und wund,
Hinschmachtend wie im Sand ein Fisch.
Und sterbend wie ein Hund.

Falme

Nicht, daß ich sterbe Zoll um Zoll, Macht mir das Herz so schwer, Als daß ich auf dir nicht sterben soll, Mein oft bezwungenes Meer!

Die Segel hängt das Schiff im Leid, Ein schwarzes, verwitwetes Weib, Die Flagge deckt als Sterbekleid Den toten Heldenleib.

Er sinkt ins Meer von der Spiegelwand, Das bebt in heiliger Scheu. —

Mich aber scharren sie in den Sand Und schießen nicht einmal dabei!

Nicht, daß mein Leben hier verrann, Macht mir mein Herz so schwer, Als daß ich in dir nicht schlafen kann, Du Heldengrab, mein Meer!

### CONRAD FERDINAND MEYER

#### 113. DER GESANG DES MEERES

Wolken, meine Kinder, wandern gehen Wollt ihr? Fahret wohl! auf Wiedersehen! Eure wandellustigen Gestalten Kann ich nicht in Mutterbanden halten.

Ihr langweilet euch auf meinen Wogen, Dort die Erde hat euch angezogen: Küsten, Klippen und des Leuchtturms Feuer! Ziehet, Kinder! Geht auf Abenteuer!

### 152 igitized by GON RAND; HOLD DIN AND DAME DAME Brigotri

Segelt, kühne Schiffer, in den Lüften! Sucht die Gipfel! Ruhet über Klüften! Brauet Stürme! Blitzet! Liefert Schlachten! Traget glüh'nden Kampfes Purpurtrachten!

Rauscht im Regen! Murmelt in den Quellen! Füllt die Brunnen! Rieselt in die Wellen! Braust in Strömen durch die Lande nieder — Kommet, meine Kinder, kommet wieder!

### 114. IN DER SISTINA

In der Sistine dämmerhohem Raum, Das Bibelbuch in seiner nerv'gen Hand, Sitzt Michelangelo in wachem Traum, Umhellt von einer kleinen Ampel Brand.

Laut spricht hinein er in die Mitternacht, Als lauscht' ein Gast ihm gegenüber hier, Bald wie mit einer allgewalt'gen Macht, Bald wieder wie mit seinesgleichen schier:

"Umfaßt, umgrenzt hab' ich dich, ewig Sein, Mit meinen großen Linien fünfmal dort! Ich hüllte dich in lichte Mäntel ein Und gab dir Leib, wie dieses Bibelwort.

"Mit weh'nden Haaren stürmst du feurigwild Von Sonnen immer neuen Sonnen zu, Für deinen Menschen bist in meinem Bild Entgegenschwebend und barmherzig du!

## Digitized by Aya Samai Foundation Chennai and eGangotri FERDINAND MEYER 153

"So schuf ich dich mit meiner nicht'gen Kraft: Damit ich nicht der größre Künstler sei, Schaff mich—ich bin ein Knecht der Leidenschaft— Nach deinem Bilde schaff mich rein und frei!

"Den ersten Menschen formtest du aus Ton, Ich werde schon von härterm Stoffe sein; Da, Meister, brauchst du deinen Hammer schon, Bildhauer Gott, schlag zu! Ich bin der Stein."

### 115. MIT ZWEI WORTEN

Am Gestade Palästinas, auf und nieder, Tag um Tag, "London?" frug die Sarazenin, wo ein Schiff vor Anker lag.

"London!" bat sie lang vergebens, nimmer müde,

Bis zuletzt an Bord sie brachte eines Bootes Ruderschlag.

Sie betrat das Deck des Seglers, und ihr wurde nicht gewehrt.

Meer und Himmel. "London?" frug sie, von der frage Heimat abgekehrt,

Suchte, blickte durch des Schiffers ausgestreckte Hand belehrt,

Nach den Küsten, wo die Sonne sich in Abendglut verzehrt . . .

## 154 Digitized GONE SanaFEBRINAND MEYER

"Gilbert?" fragt die Sarazenin im Gedräng' der großen Stadt,

Und die Menge lacht und spottet, bis sie dann Erbarmen

hat.

"Tausend Gilbert gibt's in London!" Doch sie sucht und wird nicht matt.

"Labe dich mit Trank und Speise!" Doch sie wird

von Tränen satt.

"Gilbert!" "Nichts als Gilbert? Weißt du keine andern Worte? Nein?"

"Gilbert!"..." Hört, das wird der weiland Pilger

Gilbert Becket sein,

Den gebräunt in Sklavenketten glüher Wüste Sonnenschein,

Dem die Bande löste heimlich eines Emirs Töchterlein!"

"Pilgrim Gilbert Becket!" dröhnt es, braust es längs der Themse Strand.

Sieh, da kommt er ihr entgegen, von des Volkes Mund

genannt,

Über seine Schwelle führt er, die das Ziel der Reise fand. Liebe wandert mit zwei Worten gläubig über Meer und Land.

## JOSEPH VIKTOR VON SCHEFFEL

116. ALT HEIDELBERG

ALT Heidelberg, du feine, Du Stadt an Ehren reich,

in honours

### Digitios IBP Hry W S K flat Prouved tipns the prairie and e Gangotris

Am Neckar und am Rheine Kein' andre kommt dir gleich.

Stadt fröhlicher Gesellen, An Weisheit schwer und Wein, Klar ziehn des Stromes Wellen, Blauäuglein blitzen drein.

Und kommt aus lindem Süden Der Frühling übers Land, So webt er dir aus Blüten Ein schimmernd Brautgewand.

Auch mir stehst du geschrieben. Ins Herz gleich einer Braut, Es klingt wie junges Lieben Dein Name mir so traut.

Und stechen mich die Dornen. Und wird mir's drauß zu kahl, Geb' ich dem Roß die Spornen Und reit' ins Neckartal.

Linda (f.) his

# 117. ES HAT NICHT SOLLEN SEIN

Das ist im Leben häßlich eingerichtet, Daß bei den Rosen gleich die Dornen steh'n, Und was das arme Herz auch sehnt und dichtet, Slans, Jen Zum Schlusse kommt das Voneinandergeh'n. In deinen Augen hab' ich einst gelesen, Es blitzte drin von Lieb' und Glück ein Schein:

Behüt' dich Gott! es wär' zu schön gewesen, Behüt' dich Gott! es hat nicht sollen sein.

Voneinander. asunder, apa

+ Sehnen now used reflex with mach.

gewandt).

156 Digitize OSER HS WILL FOR A SCHEFFEL OF BRIDGE OF THE STATE OF THE

Leid, Neid und Haß, auch ich hab' sie empfunden, Ein sturmgeprüfter, müder Wandersmann. Ich träumt' von Frieden dann und stillen Stunden, Da führte mich der Weg zu dir hinan. In deinen Armen wollt' ich ganz genesen, Zum Danke dir mein junges Leben weih'n :

Behüt' dich Gott! es wär' zu schön gewesen, Behüt' dich Gott! es hat nicht sollen sein.

Die Wolken flieh'n, der Wind saust durch die Blätter, Ein Regenschauer zieht durch Wald und Feld, Zum Abschiednehmen just das rechte Wetter, Grau wie der Himmel steht vor mir die Welt. Doch wend' es sich zum Guten oder Bösen, whatte, Du schlanke Maid, in Treuen denk' ich dein : Behüt' dich Gott! es wär' zu schön gewesen, Behüt' dich Gott! es hat nicht sollen sein.

## 118. ALTASSYRISCH

Im schwarzen Walfisch zu Askalon, Da trank ein Mann drei Tag', Bis daß er steif wie ein Besenstiel Brown stick Am Marmortische lag.

Im schwarzen Walfisch zu Askalon,

Da sprach der Wirt: "Halt an! Der trinkt von meinem Dattelsaft

Mehr als er zahlen kann."

= bezeklen

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

### Digitosup Arya Arma Trunda Kons Charge piaged e Gangotri 57

Im schwarzen Walfisch zu Askalon,
Da bracht' der Kellner Schar
In Keilschrift auf sechs Ziegelstein'
Dem Gast die Rechnung dar.

Tile ziegal(m) Sirick, til

Im Schwarzen Walfisch zu Askalon, Da sprach der Gast: "O weh! Mein bares Geld ging alles drauf Im Lamm zu Ninive!"

Im schwarzen Walfisch zu Askalon, Da schlug die Uhr halb vier, Da warf der Hausknecht aus Nubierland Den Fremden vor die Tür.

Im schwarzen Walfisch zu Askalon
Wird kein Prophet geehrt,
Und wer vergnügt dort leben will,
Zahlt bar, was er verzehrt.

Varzehren, fo eaten
consume.

### HEINRICH LEUTHOLD

#### 119. AN DAS MEER

Gruss dir, frührotschimmerndes Meer! Gewaltig Haucht dein herber Odem mich an, und wieder Tragen aufwärts mich die des Flugs entwöhnten Schwingen der Seele.

B.G.P.

158 HEINRICH LEUTHOLD
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Eigner Mißmut zog und der Haß der Menschen Längst ein dreifach Erz um die Brust mir; aber Was sind Tränen einzelner gegen deine Mächtige Salzflut?

Vieles Elend sahst du in langem Zeitlauf, Seit die Bernsteinlasten des Tyrerseglers Deine Flut gefurcht und der windumbrauste Kiel des Odysseus.

Manchen Segen brachtest du zwar; du trugest Sänger einst olympischen Sieg entgegen, Trugest ruhmgekrönte Triumphatoren Sicher zur Heimat.

Ja, an deinen mächtigen Wellenbrüsten Zogst du Völker gross und verliehst als Spielzeug Ruhm und Weltmacht ihnen und ferner Zonen Seltene Schätze.

Doch die eignen Söhne verschlangst du, fraßest Perserflotten, punische Kriegstriremen, Warfst Trafalgars Raub zu des zweiten Philipps Stolzer Armada.

Keine Spur zwar grub dir die Zeit ins Antlitz; Doch mit unbestechlichem Griffel schrieben Auf den Grund Jahrtausende dir den ganzen Jammer der Menschheit.

# Digitized by Arra Sanai Foundation Chennai and eGangotti

Dir im Schoß ruh'n Tempel vergess'ner Götter, Ruh'n versunk'ne Städte; es ruhen neben Völkerketten untergegangener Reiche Kronen im Schoß dir.

Tyrus' alten Glanz und den Stolz Karthagos, Romas Weltherrschaft und Venedigs Größe Deckst du zu mit deiner Gewässer dunkel Rollenden Bahrtuch.

Tiefgeheimnisvoll wie des Weltenschicksals Stimme tönt dein Donnergebrüll ins Ohr mir Ehern, rauh, hohnlachend, so vieler Völker Wiegen- und Grablied.

Endlos groß hinwogendes Meer, wer bist du? Aus Verseh'n entfesselte rohe Urkraft? Oder gab ein Gott, ein Gesetz dir dieses Amt der Vertilgung?

Oft wie Atemzüge des großen Weltgeists Weht's aus deinen Tiefen; mir ist, als hört' ich Heil'ge Laute, welche der Schöpfungssagen Rätsel mir lösen.

Doch umsonst mit sterblichem Mund' beschwör' ich Jene Geister über den Wassern schwebend; Frag' umsonst . . . Du speist an den Strand als Antwort Trümmer und Leichen. be intorrected with revelor, be intorrected at thing.

160 Digitized by Historia Poundation Chemina and eGangotri

### 120. DIE DEUTSCHE SPRACHE

DICH vor allem, heil'ge Muttersprache, Preis' ich hoch; denn was mir an Reiz des Lebens Je gewährt ein karges Geschick, ich hab' es

Dir zu verdanken. Jabbler (bleuderer, bung

Spröde nennt der Stümper dich nur; mir gabst du Alles; arm an eigenen Schätzen bin ich,
Doch verschwenderisch wie ein König schwelg' ich
Stets in den Deinen.

Mancher Völker Sprachen vernahm ich;
Keine ist an Farbe, plastischem Reiz, an Reichtum,
Wucht und Tiefe, keine sogar an Wohllaut

Ist dir vergleichbar.

Resung y melos

Ja, du bist der griechischen Schwester selber

Ebenbürtig, wärst des Gedankenfluges

Eines Pindar wert und der Kunst der alten

Göttlichen Meister.

Wenn die Zeit auch nicht an des deutschen Volkes Weltberuf mit ehernem Finger mahnte, Eine solche Sprache allein genügte, Ihn zu verkünden.

### PAUL HEYSE

### 121. LIED VON SORRENT

Wie die Tage so golden verfliegen,
Wie die Nacht sich so selig verträumt,
Wo am Felsen mit Wogen und Wiegen
Die gelandete Welle verschäumt,
Wo sich Blumen und Früchte gesellen,
Daß das Herz dir in Staunen entbrennt—
O du schimmernde Blüte der Wellen,
Sei gegrüßt, du mein schönes Sorrent!

Und die Nacht, wenn so süß Luisella
Ihre lachenden Lieder uns singt,
Und der Taumel der Luft, Tarantella,
Wie ein Flämmchen im Sturme sie schwingt,
An der Bucht sich die Gärten erhellen
Unterm leuchtenden Nachtfirmament —
O du schimmernde Blüte der Wellen,
Sei gegrüßt, du mein schönes Sorrent!

Hier entrinnst du der Sorgen Getriebe Und es trägt dich auf Händen die Lust, Und sogar das Gedächtnis der Liebe, Hier beschleicht es gelinder die Brust. Und du tauchst in die heilenden Quellen, In des heiligen Meers Element — O du schimmernde Blüte der Wellen, Sei gegrüßt, du mein schönes Sorrent! Auch der tobenden Stürme Getümmel, Hier belebt es nur Blüten zu Hauf, Und es lösen die Wetter am Himmel In ein fruchtbar Geriesel sich auf. Wenn die Früchte, die herbstlichen, schwellen, Ach wie weit, ach, wie bin ich getrennt! Dann ade, o du Blüte der Wellen, Dann ade, du mein schönes Sorrent!

# DETLEV VON LILIENCRON

# 122. KRIEG UND FRIEDE

Ich stand an eines Gartens Rand Und schaute in ein herrlich Land, Das, weit geländet, vor mir blüht, Drin heiß die Erntesonne glüht. Und Arm in Arm, es war kein Traum, Mein Wirt und ich am Apfelbaum; Wir lauschten einer Nachtigall, Und Friede, Friede überall. Ein Zug auf fernem Schienendamm Kam angebraust. Wie zaubersam! Er brachte frohe Menschen her Und Güterspenden, segenschwer. Einst sah ich den metallnen Strang Zerstört, zerissen meilenlang.

geländet = ausgedehnt

Und wo ich nun in Blumen stund War damals wildzerwühlter Grund. Der Sommermorgen glänzte schön Wie heute; glitzernd von den Höhn, 'Den ganzen Tag mit Sack und Pack,' Brach nieder aus Verhau, Verhack Zum kühnsten Sturm, ein weißes Meer, Des Feindes wundervolles Heer. Ich stützte, wie aus Erz gezeugt, Mich auf den Säbel, vorgebeugt, Mit weiten Augen, offnem Mund, Als starrt' ich in den Höllenschlund. Nun sind sie da! "Schnellfeuer!" "Steht!" Wie hoch im Rauch die Fahne weht! Und Mann an Mann, hinauf, hinab, Und mancher sinkt in Graus und Grab. Zu Boden stürz' ich, einer sticht Und zerrt mich, ich erraff ' mich nicht, Und um mich, vor mir, unter mir Ein furchtbar Ringen, Gall' und Gier. Und über unserm wüsten Knaul Bäumt sich ein scheu gewordner Gaul. Ich seh' der Vorderhure Blitz, Blutfestgetrockneten Sporenritz, Den Gurt, den angespritzten Kot, Der aufgeblähten Nüstern Rot. Und zwischen uns mit Klang und Kling Platzt der Granate Eisenring: Ein Drache brüllt, die Erde birst, Einfällt der Weltenhimmelfirst.

# 164 Digitized by Appending The Digitized No. Appendix Digitized by Appendix Digitized No. 164 Digitized by Appendix Digitized by Digitized

Es ächzt, es stöhnt, und Schutt und Staub Umhüllen Tod und Lorbeerlaub.

Ich stand an eines Gartens Rand Und schaute in ein herrlich Land, Das ausgebreitet vor mir liegt, Vom Friedensfächer eingewiegt. Und Arm in Arm, es ist kein Traum, Mein Wirt und ich am Apfelbaum; Wir lauschen einer Nachtigall, Und Rosen, Rosen überall.

### 123. LEGENDE

ALS der Herr in Gethsemane Auf Knieen lag in schwerstem Weh, Als er sich erhob, nach den Jüngern zu schauen, Ließ er die Tränen niedertauen: Er fand sie schlafend und mit den Genossen Hatte selbst Petrus die Augen geschlossen. Zum zweitenmal sucht er die Seinen dann. Die liegen noch immer in Traumes Bann. Und zum dritten, allein im Schmerz, Zeigt er Gott das kämpfende Herz. Die heilige Stirn wird ihm feucht und naß: "Mein Vater, ist es möglich, daß . . . " Und durch ein Gartenmauerloch Schlüpft ein zottig Hündlein und kroch Dem Heiland zu Füßen und schmiegt sich ihm an, Als ob es ihm helfen will und kann.

## Digitized by Arya Samai Foundation Channai and eGangotries

Und der Herr hat mild lächelnd den Trost gespürt, Und er nimmt's und drängt's an die Brust gerührt Und muß es mit seiner Liebe umfassen: Die Menschen hatten ihn verlassen.

### 124. BEGRÄBNIS

"Laudat alauda Deum, tirili tirilique canendo."

WENN letzter Donner fern verrollt Nach dunkler Sommerstunde, Schon winkt ein erstes Wolkengold Dem regensatten Grunde.

Die Sonne küßt die Gräser wach, Die lieben Lerchen singen;

Es trägt der Wind den blauen Tag

Empor auf kühlen Schwingen.

In solcher Stunde senkt mich ein, Viel Müh' ist nicht vonnöten, Es wird die Erde hinterdrein

Coffe. Mir rasch den Sarg verlöten.

Streut Rosen, Rosen in das Grab Und spielt Trompetenstücke; Dann brecht mir meinen Wanderstab Mit fester Hand in Stücke!

Es fiel ein Blatt von Baum, es fiel Durch fruchtbeschwerte Äste. Nun geht zu eurem eignen Ziel, Ihr meine letzten Gäste!

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Zum eignen Ziel geht spielbereit, Schwenkt hoch die Trauerfahnen, Froh, daß ihr noch auf Erden seid Und nicht bei euern Ahnen!

### ERNST VON WILDENBRUCH

### 125. WINDSTILLE

HEIß auf den Wassern brütet die Sonne, Dumpf an den Ankern träumen die Schiffe, Brennende Lüfte saugen die Erde, Und meine Segel dürsten nach Wind.

Flatternde Möwe, Freundin der Wellen, Schaumgekleidete, Meeresgespielin, Schüttle die feuchten, eilenden Schwingen, Bring einen Hauch mir vom ewigen Meer.

Kreischende Botin des rollenden Sturmes, Öffne den Schnabel, ruf mir herunter Nur einen Laut mir des hallenden Donners Aus dem Busen des ewigen Meers.

Hier, ach im Lande, lieg' ich gefesselt, Knarrenden Schrittes umschleicht mich Gewohnheit, Ferne verschwindend winkt mir der Freiheit Lilien-umflochtene göttliche Stirn.

### Digitized by Neva Samoi Foundation Changain and eGangotica

Nebel umqualmt mich — Staub — ach, erstickt mich, Stürme, du Schicksal; lieber im Sturze Laß mich zerschmettern, lieber im Wirbel Laß mich versinken des kochenden Meers!

Sei es auf Leben, sei es auf Sterben, Einmal nur fülle ganz dieses Auge, Einmal durchhauche ganz diesen Busen, Furchtbare, herrliche, mächtige Welt!

# PRINZ EMIL VON SCHOENAICH-CAROLATH

### 126. VER SACRUM

Wir saßen am Strande der Syrten, Es rollte und grollte das Meer, Ein Duft von Narden und Myrten Zog tief aus Süden her.

Die Wellen brausen und funkeln, Doch bäumt sich mein Herz vor Weh, Wenn ich das große Verdunkeln Unsres Lebens seh'.

Wir haben die weißen Paläste Der Träume hochgetürmt, Wir haben, zwei jubelnde Gäste, Den Himmel des Glücks erstürmt.

# 168 DIFTEING ANUANY PRUISCHOENAIGH-CAROLATH

Das mahnt mich an sündige Städte Voll Lichtgewirr und Samt, Wo reich aus goldnem Geräte Der Weihrauch der Lust geflammt.

Da wurde vergeudet, zerrüttet Der Arbeit Segenstat, Da wurde der Weizen verschüttet, Der Jugend heilige Saat.

Da wurde von trunkener Zunge Manch Hosianna gelacht, Bis plötzlich mit Raubtiersprunge Einbrach die Flut bei Nacht.

Versunken im rächenden Meere Die Städte hochbenannt, Die Tempel, drin einst Cythere Im thyrsischen Reigen stand,

Verschwunden die Marmorlöwen, Die Meisterhand einst schuf — Nur weiße, raublüsterne Möwen Kreisen mit hungrigem Ruf.

Die Stadt mit Tempeln und Türmen, Darüber die Wellen ziehn, Ist unsre Jugend, in Stürmen Versunken, wie einst Julin.

Wir wollen vom Haupt uns streifen Der Kränze sengenden Saum,

### PRINKite Mily Avon as chounting the are ordered applied

Das fiebernde Lustergreifen,
Den großen Griechentraum.

Wir wollen die Hand erfassen
Des Schiffsherrn von Nazareth,
Der, wenn die Sterne verblassen,
Nachtwandelnd auf Meeren geht.
Der tief in Wellen und Winden
Verlorenen Stimmen lauscht,
Um Städte wiederzufinden,
Darüber die Sintflut gerauscht.
Der aus dem brausenden Leben,
Drin unser Gut verscholl,
Versunkene Tempel heben
Und neu durchgöttern soll.

### GUSTAV FALKE

### 127. DER TÖRICHTE JÄGER

Er zog hinaus, das Glück zu fangen,
Und jagte mit erhitzten Wangen
Bis in den späten Abendschein.
Umsonst, es war ein schlimmes Jagen,
Er kehrte müde und zerschlagen
In seine warme Hütte ein.

Da saß in schlichtem Werkelkleide, Dem wilden Jäger schier zu Leide, Am Herde eine stille Magd.

Sintflut = Sündflut

durchgöttern = durchgeistigen

170 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Sie reichte ihm den Trunk, den Bissen,
Und ging zu Hand ihm, dienstbeflissen, zerock & sarvia.
Wie es dem müden Mann behagt.

(R.f.)

Sie hatte still sich eingefunden Und ungefragt, vor Jahr und Stunden, Und ihre Treue nahm er hin. Heut' saß sie blaß zu seinen Füßen, Er ließ sie seinen Unmut büßen, Das flücht'ge Wild lag ihm im Sinn.

"Und muß ich mich zu Tode hetzen, hunt, hunten Es soll mein heißes Herz ergetzen,"
Rief er und rief sein letztes Wort,
Und kehrte grollend ihr den Rücken
Und setzte über Traumesbrücken
Die Jagd nach seinem Wilde fort.

Am Morgen, eh' die Vögel girrten, Erwacht' er. Seine Blicke irrten Schlaftrunken über Bett und Wand Und hin zum Herd. Da stand im Scheine Des Feuers, bleich am weißen Steine, Die Magd, ihr Bündel in der Hand.

"Wohin! Was treibt dich?"— "Laß mich wandern, Mein Dienst gehört jetzt einem andern, Leb' wohl, ich kehre nicht zurück." Schon stand sie draußen vor der Pforte, Er hört nur noch die Abschiedsworte: "Vergiß mich nicht, ich war das Glück."

ergetzen = ergötzen

# FERDINAND AVENARIUS (n.) (28. ROLANDS HORN

DER König Karl beim Jubelmahl,
Hoch schwang in der Hand er den goldnen Pokal: Goldt driek

"Lang lebe der Sieger, der heut noch fern, Roland, mein Roland, der Streiter des Herrn!"

Da — bei der Becher Zusammenstoß, Wie Schatten sich's über die Wände goß.

Und als das jauchzende Hoch verscholl, Chear, died awa Ein Dämmern über die Erde schwoll;

Und weit, weit her es traurig hallt', A is sad (glowy)
Hinklagend über See und Wald.

Es Rielth school

The last drängten zur Tür mit Macht,

A is difficult.

Und als sie drängten zur Tür mit Macht, Da wuchs das Dunkel zur finstern Nacht,

Und angstvoll durch die Luft herbei Rang sich's wie wilder Todesschrei.

Und als sie sich wandten entsetzt zum Thron, Da stöhnte zum drittenmal her ein Ton,

Da stöhnte zum drittenmal der ein 1011, 970

Da zittert' es über Wald und See Wie aus verröchelnder Brust ein Weh.

Doch als der König sich bleich erhob, Blaß wieder ein Dämmern die Halle durchwob;

Verrockeln, breathe one lash, a CG-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection:

# 172 Digitized by AFE BAHA Foundation Chennal and eGangotri

Und als er rief: "Verrat! Zu Roß!"
Weiß wieder der Tag die Halle durchfloß.

Wohl jagten sie windschnell querfeldein, Cross - courty
Rastlos bei Sonnen- und Sternenschein,

Hin bis zum Morgen nach Ronceval —

Da kreischten die Krähen schon über dem Tal;

Da lagen die Helden, die Wunden vorn, forspark. Und stumm er, Roland, zerborsten sein Horn.

### OTTO ERNST

### 129. DER RUF

SCHON trat aus ferner, tannendunkler Pforte
Der Schlaf hervor.
Schon raunte mir die ersten, leisen Worte
Der Traum ins Ohr.
Da klang von nahen Zweigen
Ein tiefer Freudenschall,
Und klang getrost und stark durch Nacht und Schweigen.
In meinen Traum sang eine Nachtigall.

Ich ritt durch flimmerdunkle Waldesräume Im Traum, im Traum. Nur fern, o fern, durch mitternächt'ge Bäume Ein lichter Saum.

### Digitized by Arya Same Foundation Chennai and eGangotria

Doch horch: von jenen Röten Ein süß geheimer Hall, Ein weiches, tiefes, morgenstilles Flöten! In meinen Traum sang eine Nachtigall.

Nun weiß ich auch, daß mir dieselbe Stimme Von je erklang Und mir das Herz in Kampf und Leidensgrimme Voll Hoffnung sang. Ein Land des Lichtes träumen Wir armen Seelen all! Ich aber höre Klang aus jenen Räumen: In meinen Traum singt eine Nachtigall.

### ARNO HOLTZ

### - 130. SO EINER WAR AUCH ER!

Liegt ein Dörflein mitten im Walde, Überdeckt vom Sonnenschein, Und vor dem letzten Haus an der Halde Sitzt ein steinalt Mütterlein.

> Sie läßt den Faden gleiten Und Spinnrad Spinnrad sein Und denkt an die alten Zeiten Und nickt und schlummert ein.

Heimlich schleicht sich die Mittagsstille Durch das flimmernde, grüne Revier. ARNO HOLTZ
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Alles schläft; selbst Drossel und Grille Und vorm Pflug der müde Stier.

Da plötzlich kommt es gezogen
Blitzend den Wald entlang
Und vor ihm hergeflogen
Trommel- und Pfeifenklang.

Und in das Lied vom alten Blücher
Jauchzen die Dörfler: Sie sind da!
Und die Mädels schwenken die Tücher
Und die Jungens rufen: Hurra!
Gott schütze die goldnen Saaten,
Dazu die weite Welt:

Dazu die weite Welt ; Des Kaisers junge Soldaten Ziehn wieder ins grüne Feld !

Sieh, schon schwenken sie um die Halde, (f.)

Wo das letzte der Häuschen lacht!

Schon verschwinden die ersten im Walde,
Und das Mütterchen ist erwacht.

Versunken in tiefes Sinnen, Wird ihr das Herz so schwer, Und ihre Tränen rinnen: "So einer war auch er!"

### RICHARD DEHMEL

### 131. ANNO DOMINI 1812

ÜBER Rußlands Leichenwüstenei Faltet hoch die Nacht die blassen Hände; Funkeläugig durch die weiße, weite, Kalte Stille starrt die Nacht und lauscht. Schrill kommt ein Geläute.

Dumpf ein Stampfen von Hufen, fahl flatternder Reif, Ein Schlitten knirscht, die Kufe pflügt Stiebende Furchen, die Peitsche pfeift, Es dampfen die Pferde, Atem fliegt; Flimmernd zittern die Birken.

"Du, was hörtest du von—Bonaparte?"
Und der Bauer horcht und will's nicht glauben,
Daß da hinter ihm der steinern starre
Fremdling mit den harten Lippen
Worte so voll Trauer sprach.

Antwort sucht der Alte, sucht und stockt, Stockt und staunt mit frommer Furchtgebärde: Aus dem Wolkensaum der Erde, Brandrot aus dem schwarzen Saum, Taucht das Horn des Mondes hoch.

Düster wie von Blutschnee glimmt die lange Straße, Wie von Blutfrost perlt es in den Birken, Wie von Blut umtropft sitzt Der im Schlitten. "Mensch, was sagt man von dem großen Kaiser?" Düster schrillt das Geläute. 176 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Die Glocken rasseln; es klingt, es klagt; Der Bauer horcht; hohl rauscht's im Schnee. Und schwer nun, feiervoll und sacht, Wie uralt Lied so dumpf und weh Tönt sein Wort ins Öde:

"Groß am Himmel stand die schwarze Wolke, Fressen wollte sie den heiligen Mond; Doch der heilige Mond steht noch am Himmel, Und zerstoben ist die schwarze Wolke. Volk, was weinst du?

"Trieb ein stolzer, kalter Sturm die Wolke, Fressen sollte sie die stillen Sterne; Aber ewig blühn die stillen Sterne, Nur die Wolke hat der Sturm zerrissen, Und den Sturm verschlingt die Ferne.

"Und es war ein großes, schwarzes Heer, Und es war ein stolzer, kalter Kaiser; Aber unser Mütterchen, das heilige Rußland, Hat viel tausend tausend stille warme Herzen: Ewig, ewig blüht das Volk!"

Hohl verschluckt der Mund der Nacht die Laute, Dumpfhin rauschen die Hufe, die Glocken wimmern; Auf den kahlen Birken flimmert Rot der Reif, der mondbetaute. Den Kaiser schauert. Erhaben (a);), raises, elevates, subline. Digitized by Arva Samai Foundation Chennai and eGangotri RICHARD DEHMEL 177

Durch die leere Ebne irrt sein Blick: Über Rußlands Leichenwüstenei Faltet hoch die Nacht die blassen Hände, Hängt und glänzt der dunkelrote Mond, Eine blutige Sichel Gottes.

### 132. DIE HARFE

UNRUHIG steht der hohe Kiefernforst;
Die Wolken wälzen sich von Ost nach Westen.
Lautlos und hastig ziehn die Krähn zu Horst;
Dumpf tönt die Waldung aus den braunen Ästen,
Und dumpfer tönt mein Schritt.

Hier über diese Hügel ging ich schon,
Als ich noch nicht den Sturm der Sehnsucht kannte,
Noch nicht bei euerm urweltlichen Ton
Die Arme hob und ins Erhabne spannte,
The Sublime
The Riesenstämme rings.

In großen Zwischenräumen, kaum bewegt, Erheben sich die graugewordnen Schäfte; trunts of tres Durch ihre grüngebliebnen Kronen fegt Die Wucht der lauten und verhaltnen Kräfte Wie damals.

Und eine steht, wie eines Erdgotts Hand
In fünf gewaltige Finger hochgespalten;
Die glänzt noch goldbraun bis zum Wurzelstand
Und langt noch höher als die starren alten
Einsamen Stämme.

fl. J. Slamm (m) tunk

Langen, coto Prof. Sarfa What shashing ottobione a ten) ( Intr

RICHARD DEHMEL

178 Digitized by Arya Samaj Foundation Chendral and estangential

Durch die fünf Finger geht ein zäher Kampf,

Als wollten sie sich aneinanderzwängen; crauf. space Durch ihre Kuppen wühlt und spielt ein Krampf, Als rissen sie mit Inbrunst an den Strängen Einer verwunschnen Harfe.

Und von der Harfe kommt ein Himmelston Und pflanzt sich mächtig fort von Ost nach Westen. Den kenn' ich tief seit meiner Jugend schon: Dumpf tönt die Waldung aus den braunen Ästen: Komm, Sturm, erhöre mich!

Wie hab' ich mich nach einer Hand gesehnt,
Die mächtig ganz in meine würde passen!
Wie hab' ich mir die Finger wund gedehnt!
Die ganze Hand, die konnte niemand fassen!

Da ballt' ich sie zur Faust.

Ich habe mit Inbrünsten jeder Art Mich zwischen Gott und Tier herumgeschlagen. Ich steh' und prüfe die bestandne Fahrt: Nur eine Inbrunst läßt sich treu ertragen: Zur ganzen Welt.

Komm, Sturm der Allmacht, schüttel' den starren Forst. Schüttelst auch mich, du urweltliches Treiben. In scheuen Haufen ziehn die Krähn zu Horst. Gib mir die Kraft, einsam zu bleiben, Welt!

### 133. DER ARBEITSMANN

Wir haben ein Bett, wir haben ein Kind, Mein Weib! Wir haben auch Arbeit, und gar zu zweit, Und haben die Sonne und Regen und Wind, Und uns fehlt nur eine Kleinigkeit, Um so frei zu sein, wie die Vögel sind: Nur Zeit.

Wenn wir Sonntags durch die Felder geh'n,
Mein Kind,
Und über den Ähren weit und breit
Das blaue Schwalbenvolk blitzen seh'n,
O, dann fehlt uns nicht das bißchen Kleid,
Um so schön zu sein, wie die Vögel sind:
Nur Zeit.

Nur Zeit! wir wittern Gewitterwind,
Wir Volk.
Nur eine kleine Ewigkeit;
Uns fehlt ja nichts, mein Weib, mein Kind,
Als all das, was durch uns gedeiht,
Um so kühn zu sein, wie die Vögel sind:
Nur Zeit!

### 134. ERNTELIED

Es steht ein gold'nes Garbenfeld, Das geht bis an den Rand der Welt. Mahle, Mühle, mahle! 180 RICHARD DEHMEL Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

stops

Es <u>stockt</u> der Wind im weiten Land, Viel Mühlen steh'n am Himmelsrand. Mahle, Mühle, mahle!

Es kommt ein dunkles Abendrot, Viel arme Leute schrei'n nach Brot. for Mahle, Mühle, mahle!

Es hält die Nacht den Sturm im Schoß, Und morgen geht die Arbeit los. Mahle, Mühle, mahle!

sweeps

Es fegt der Sturm die Felder rein, Es wird kein Mensch mehr Hunger schrei'n. Mahle, Mühle, mahle!

# KARL HENCKELL

135. MÖWENLIED

So fliege,
Du Möwe
Der Seele, hinaus
Und wiege
Dich höher
Und tiefer im Braus!

Es lebt sich
Das Leben
Noch einmal so schön,
Wenn's hebt sich
Und senkt sich
In Wonnen und Weh'n.

Lass spritzen
Die Wogen,
Lass schäumen den Gischt,
Kommt's blitzend
Geflogen,
Hei wie das erfrischt!

Und will's dich Verstimmen Wenn Sumpfvögel schrein, So wirf dich Zum Schwimmen In offene Meere hinein . . .!

So fliege,
Du Möwe
Der Seele, hinaus
Und wiege
Dich höher
Und wage dich tiefer im wogenden Braus!

### RICARDA HUCH

## 136. AUS DEM 30 JÄHRIGEN KRIEGE

#### WIEGENLIED

HORCH, Kind, horch, wie der Sturmwind weht Und riittelt am Erker! Wenn der Braunschweiger draußen steht, Der faßt uns noch stärker. Lerne beten, Kind, und falten fein die Händ', Damit Gott den tollen Christian von uns wend'! Schlaf, Kind, schlaf, es ist Schlafens Zeit, Ist Zeit auch zum Sterben. Bist du groß, wird dich weit und breit

Die Trommel anwerben. Lauf ihr nach, mein Kind, folg' deiner Mutter Rat! Fällst du in der Schlacht, so würgt dich kein Soldat.

"Herr Soldat, tu' mir nichts zu leid, Und laß mir mein Leben!" "Herzog Christian führt uns zum Streit, Kann kein Pardon geben. Lassen muß der Bauer mir sein Gut und Hab', Zahle nicht mit Geld, nur mit dem kühlen Grab."

Schlaf, Kind, schlaf, werde stark und groß, Die Jahre, sie rollen; Folgst bald selber auf stolzem Roß Herzog Christian, dem Tollen.

Wie erschrickt der Pfaff' und wirft sich auf die Knie -"Für den Bauern nicht Pardon, den Pfaffen aber nie!" 182

Still, Kind, still, wenn Herr Christian kommt,
Der lehrt dich zu schweigen!
Sei fein still, bis dir selber frommt,
Ein Roß zu besteigen.
Sei fein still, dann bringt der Vater bald dir Brot,
Wenn nach Rauch der Wind nicht schmeckt und nicht
der Himmel rot.

### OTTO JULIUS BIERBAUM

### 137. OFT IN DER STILLEN NACHT

Off in der stillen Nacht, Wenn zag der Atem geht Und sichelblank der Mond Am schwarzen Himmel steht,

Wenn alles ruhig ist Und kein Begehren schreit, Führt meine Seele mich In Kindeslande weit.

Dann seh' ich, wie ich schritt Unfest mit Füßen klein, Und seh' mein Kindesaug' Und seh' die Hände mein,

Und höre meinen Mund, Wie lauter klar er sprach, Und senke meinen Kopf Und denk' mein Leben nach.

# 184 igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Bist du, bist du allweg Gegangen also rein, Wie du gegangen bist Auf Kindes Füßen klein?

Hast du, hast du allweg Gesprochen also klar Wie einsten deines Munds Lautleise Stimme war?

Sahst du, sahst du allweg So klar ins Angesicht Der Sonne, wie dereinst Der Kindesaugen Licht?

Ich blicke, Sichel, auf Zu deiner weißen Pracht; Tief, tief bin ich betrübt Oft in der stillen Nacht.

### FRIEDRICH LIENHARD

### 138. IN SPÄTER NACHT

Klofft jemand noch an mein vergessen Haus? Die Nacht ist rauh — o komm zu mir herein! Der Nußbaum weint, der Stürme wilder Graus Jagt sich im Feld, der Regen klagt hinaus — O komm zu mir, denn ich bin ganz allein.

Bist du verbannt und vieler Qualen voll?
Bist du ein Mensch, dem Gottes Trost verblich?
Wenn du im Regenguß, im Sturmgeroll
Vergessen willst der eignen Seele Groll—
O komm zu mir, ich habe Trost für dich!

Ich hör' ein Rascheln — steht am Brunnen dort Ein Kind, das sich versteckt? O komm zu mir! Wenn du entflohst vor hartem Menschenwort Und wenn du Wärme suchst an besserm Ort — Ich habe, was du suchst, o komm zu mir!

Es kommt kein Gast, es naht kein scheues Kind, Es bringt kein Mann sein Weh zu mir herein. Auf öden Hügeln irrt der dunkle Wind, Der Nußbaum weint, der kalte Regen rinnt, Die Nacht ist rauh — und ich bin ganz allein.

### RUDOLF BINDING

### 139. FRÜHLINGSRITT

Mrt einem Zweig von Blüten schwer Und schwer von Morgentau, Schlag' ich an deine Fensterwehr, Du allerschönste Frau.

Und hoch im Bügel heb' ich mich Und schwinge meinen Zweig. Da regnen Blüten über dich Und über mich zugleich. RUDOLF BINDING
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Hinaus, hinaus! Zu Pferd, zu Pferde! Da halt' ein andrer Ruh! Im Blühen steht die ganze Erde; Gehörest auch dazu.

Schon scharrt und wiehert hell dein Hengst — Der Zügel hält ihn kaum. Das Heute winkt. Dahinter längst Liegt Gestern, Nacht und Traum.

Du trittst heraus und nickst zum Gruss; Ein Lachen blitzt hervor. Auf meiner Hand dein leichter Fuss, So schwingst du dich empor.

Das Land fliegt hinter uns zurück Und vor uns tut sich's auf. Wir reiten! — Überall ist Glück, Wohin trägt Rosseslauf.

### STEFAN GEORGE

### 140. DER JÜNGER

IHR sprecht von Wonnen, die ich nicht begehre, In mir die Liebe schlägt für meinen Herrn. Ihr kennt allein die süße, ich die hehre. Ich lebe meinem hehren Herrn.

# Digitized by Arya Samai Foundation Chennal and eGangotri 7 CEORCE

Mehr als zu jedem Werke eurer Gilde Bin ich geschickt zum Werke meines Herrn. Da werd' ich gelten; denn mein Herr ist milde. Ich diene meinem milden Herrn.

Ich weiß, in dunkle Lande führt die Reise, Wo viele starben; doch mit meinem Herrn Trotz' ich Gefahren; denn mein Herr ist weise. Ich traue meinem weisen Herrn.

Und wenn er allen Lohnes mich entblößte, Mein Lohn ist in den Blicken meines Herrn. Sind andre reicher, ist mein Herr der größte. Ich folge meinem größten Herrn.

# GUSTAV SCHÜLER

### 141. UNTERDESSEN

Schönheit ist Atem. Aber Brot ist Brot.
Und Tausend hungern. Und die Mühlen mahlen.
Und Königstische wissen nichts von Not.
Und Tausend beten nachts zu ihren Qualen.

Und Mütter fiebern, wie kein Fieber schlägt, Weil ihre Kinder schwer im Schlafe wimmern. Die Mütter hören's, daß man Bretter trägt, Um einen rohen Armensarg zu zimmern. GUSTAV SCHÜLER

188

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
Und unterdessen lauscht die heil'ge Nacht,
Und unterdessen wird das Licht erkoren,
Und unterdessen hat die Schönheit acht
Auf jede Perle, die der Tau geboren.

# HUGO VON HOFMANNSTHAL

# 142. BALLADE DES ÄUSSEREN LEBENS

UND Kinder wachsen auf mit tiefen Augen, Die von nichts wissen, wachsen auf und sterben, Und alle Menschen gehen ihre Wege.

Und süße Früchte werden aus den herben Und fallen nachts wie tote Vögel nieder Und liegen wenig Tage und verderben.

Und immer weht der Wind, und immer wieder Vernehmen wir und reden viele Worte Und spüren Lust und Müdigkeit der Glieder.

Und Straßen laufen durch das Gras, und Orte Sind da und dort, voll Fackeln, Bäumen, Teichen, Und drohende, und totenhaft verdorrte...

Wozu sind diese aufgebaut? und gleichen Einander nie? und sind unzählig viele? Was wechselt Lachen, Weinen und Erbleichen?

Was frommt das alles uns und diese Spiele, Die wir doch groß und ewig einsam sind Und wandernd nimmer suchen irgend Ziele?

# Digitize Hor Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri HOF MANNSTHAL 189

Was frommt's, dergleichen viel gesehen haben?... Und dennoch sagt der viel, der "Abend" sagt, Ein Wort, daraus Tiefsinn und Trauer rinnt

Wie schwerer Honig aus den hohlen Waben.

### BÖRRIES FREIHERR VON MÜNCHHAUSEN

### 143. AVALUN

Mir liegt ein Land im Sinn. Ich weiß es nicht, Wann ich es sah in meinen Heimwehträumen, Doch meine Sehnsucht, wenn sie Kränze flicht, Pflückt Blüten sich von seinen Apfelbäumen.

Und meine Sehnsucht wandelt göttlich leicht Die grünen Gartenhänge auf und nieder, Mit Schmeichelhänden sie ein Windhauch streicht Und flüstert ihr ins Ohr verwehte Lieder.

Im fernen Grund spielt eine Mädchenschar, Die hellen Kleider rot von Abendstrahlen, Und wie sie laufen blitzen wunderbar Die schmalen Sohlen ihrer Goldsandalen.

Wie Silberregen ihr Gelächter fällt In dieser Hügel feierliches Schweigen Und schüttelt in der weißen Blütenwelt Viel tausend Sternchen von den wirren Zweigen.

B.G.P.

190 BÖRRIES FREIHERR VON MÜNCHHAUSEN
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
Und sinnend schreit' ich. Alle Wünsche ruhn.
Ich fühl's, ich bin zu Haus an diesen Bächen.
Traumheimat meiner Seele, Avalun!—
Mir ist, als hört' ich meine Mutter sprechen.

### RICHARD SCHAUKAL

### 144. MEINER MUTTER

Wir sind im Leben nun schon lang Nicht auf denselben Wegen, Doch schlägt das Herz im gleichen Takt, Und was der Tag uns aufgepackt, Wir hielten's uns entgegen Und weinten froh und lachten bang.

Das macht: es hat der liebe Gott Uns aus demselben weichen Und dennoch festen Holz gefügt Und sah uns nach und war vergnügt, Und seinen Bogen streichen Tät er an uns in gutem Spott

Und sprach zu seinen Engeln: "Seht, Das gibt doch einen feinen Ton. Nun wollen wir sie trennen: Ob sie sich auch erkennen. Und sind es manche Jahre schon, Daß jedes tapfer weiter geht." Doch langt der große Bogen her Und will brav musizieren Und hat kaum einen Strich getan, Da fängt es fern zu klingen an: Das kann sich nicht verlieren! Er aber lacht und freut sich sehr.

# RAINER MARIA RILKE

### 145. RITTER

REITET der Ritter im schwarzen Stahl
Hinaus in die rauschende Welt.
Und draußen ist alles: der Tag und das Tal
Und der Freund und der Feind und das Mahl im Saal
Und der Mai und die Maid und der Wald und der Gral,
Und Gott ist selber vieltausendmal
An alle Straßen gestellt.

Doch in dem Panzer des Ritters drinnen,
Hinter den finstersten Ringen,
Hockt der Tod und muß sinnen und sinnen:
Wann wird die Klinge springen
Über die Eisenhecke,
Die fremde befreiende Klinge,
Die mich aus meinem Verstecke
Holt, drin ich so viele
Gebückte Tage verbringe,
Daß ich mich endlich strecke
Und spiele
Und singe.

### 146. HERBSTTAG

HERR: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg' deinen Schatten auf die Sonnenuhren, Und auf den Fluren laß die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein; Gib ihnen noch zwei südlichere Tage, Dränge sie zur Vollendung hin und jage Die letzte Süße in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr, Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, Wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben Und wird in den Alleen hin und her Unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

### 147. HERBST

DIE Blätter fallen, fallen wie von weit, Als welkten in den Himmeln ferne Gärten; Sie fallen mit verneinender Gebärde.

Und in den Nächten fällt die schwere Erde Aus allen Sternen in die Einsamkeit.

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. Und sieh dir andre an: es ist in allen.

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen Unendlich sanft in seinen Händen hält. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

La or Land

### AGNES MIEGEL

# 148. LEGENDE

HERR JESUS ging durchs deutsche Land, Sankt Oswald an dem Feldrain stand.

Am Berg die Sonne ging zur Rüst, Sankt Oswald sprach: "Ich grüß' dich, Christ!

- "Lang stand ich hier und harrte dein In Morgentau und Mittagsschein.
- "Ein Wetter kam, ein Wetter ging. Der Halm stand auf, der weinend hing.
- "Zum Bau die wilde Biene zog, Und Storch und Schwalb' zu Neste flog.
- "Die Hagerosen schlossen sich, Da sah ich fern am Walde dich.
- "Herr, hör' mich, eh' du weiter ziehst: Dies Land ist mein, so weit du siehst.
- "Und dies, mein Erb' und Königreich, Leg' ich in deine Hände bleich.
- "Und leg' dazu noch diesen Ring, Den Treu' von Liebe einst empfing.

"Es sei mein Land und meine Braut Mit diesem Reif dir angetraut.

with this ring

Trene (6.)

Antranen eine France

manne,

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection

# 194 Digitized by Arya Sa**AG NES**d MJF GHEThai and eGangotri

"Ein König, Christe, harrte hier, Ein armer Pilgrim geht von dir!"

Sankt Oswald sprach es, abgewandt, Ins reife Korn griff seine Hand.

Im Abendwind das Ährenmeer Rauschte und wehte ringsumher.

Sprach Jesus: "Was du griffst in Leid, Sei dein für alle Ewigkeit!

" Mäht je am goldnen Erntetag

"Mäht je am goldnen Erntetag Singend die Sichel, Schlag um Schlag, field afterfield "Dann soll die Garbe an dem Rain, Sankt Oswalds Korn, ihr heilig sein!" (betwee two

Sheaf.

### 149. DIE NIBELUNGEN

HERRN VOLKERS SANG

Es glimmt empor aus ew'ger Nacht Heißer als alle Feuersglut, Gelb wie das Aug' der Zwergenbrut, Das gierig seinen Glanz bewacht -O weh der Lust, die mich gezeugt!

Wie Brunst nach Brunst in Forste schreit, Wie nach der Lohe lechzt die Glut, So treibt die Gier nach Menschenblut Ans Licht den Hort der Dunkelheit -O weh dem Schoß, der mich gebar!

Es = das Gold des Nibelungenschatzes

#### AGNES MIEGEL

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Es ruft den Neid, es weckt den Mord, Stört auf die Drachen Trug und List, Hetzt Rachsucht, die die Rache frißt, Und immer röter glüht der Hort— O weh der Brust, die mich gesäugt!

Imposture, fra rovenge fulno Hetzer, pro

Es treibt und schwimmt im Purpurquell,
Es trinkt den Quell und lechzt nach mehr,
Es braust und schäumt, die Flut steigt schnell,
Breit wie die Donau strömt es her —
O weh der Lieb', die lieb mir war!

Es schäumt und braust, atmet und steigt, Schon brandet's draußen an die Tür, Es klopft und pocht, der Riegel weicht, Nun flutet's heiß und rot herfür — Weh über mich, weh über euch!

## KARL BROGER

### 150. WEIHNACHTSGEBET

GEH nicht vorüber, Maria!
Kehr' bei uns ein!
Wir haben noch nicht vergessen:
Das höchste ist Mutter sein.
Geh nicht vorüber, Maria!
Wir sind so allein.

## 196 Digitized by Arya Salka Poun Bron Chemnai and eGangotri

Über die Schluchten von Häusern, Darin wir verschollen sind, Weht doch nur einmal im Jahre Köstlicher Weihnachtswind, Haucht um uns zärtlich Wie Atem von deinem Kind.

we who

Die wir verloren und arm
Durch Schatten und Schauer gehn,
Müssen immer verzückt
Nach dem Stern der Verheißung sehn
Wann wird er leuchtend
Auch uns zu Häuptern stehn?

heads

Geh nicht vorüber, Maria!

Kehr' bei uns ein!

Wir können nur immer denken: Keep thinking

Das höchste ist Mutter sein.

Geh nicht vorüber, Maria!

Wir sind so allein.

# WALTER FLEX

## 151. SOLDATENTRAUM

In einem Russendorfe zog Ich nachts die Reiterstiefel aus Und fiel in einen Traum und flog Auf Kinderschuh'n ins Elternhaus. WALTER FLEX

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Die Türen gingen auf und zu, Von Kinderhänden leicht bewegt, Als atmete in süßer Ruh' Das Haus, vom Leben frisch durchregt.

Ich war in meines Vaters Haus Von Dämmerung zu Dämmerung Und lief im Spiel türein, türaus, An Blut und Gliedern knabenjung.

Ich war daheim und war ein Kind, Doch als das Feld sich kaum bereift, Hat mir der kühle Morgenwind Die Kinderschuhe abgestreift.

Ich lag im Stroh, des Königs Mann, Fremd, tot und öde war das Haus. Ich zog die Reiterstiefel an Und ritt ins Morgenrot hinaus.

## HEINRICH LERSCH

### 152. BRÜDER

Es lag schon lang ein Toter vor unserm Drahtverhau, Die Sonne auf ihn glühte, ihn kühlte Wind und Tau.

Ich sah ihm alle Tage in sein Gesicht hinein, Und immer fühlt' ich's fester: Es muß mein Bruder sein.

Ich sah in allen Stunden, wie er so vor mir lag, Und hörte seine Stimme aus frohem Friedenstag.

durchregt = durchdrungen

### 198Digitized by Arya SHEALNRIGH of BRIGH and eGangotri

Oft in der Nacht ein Weinen, das aus dem Schlaf mich trieb:

Mein Bruder, lieber Bruder — hast du mich nicht mehr lieb?

Bis ich, trotz allen Kugeln, zur Nacht mich ihm genaht Und ihn geholt. — Begraben: — Ein fremder Kamerad.

Es irrten meine Augen. — Mein Herz, du irrst dich nicht:

Es hat ein jeder Toter des Bruders Angesicht.

# 153. MUTTER UND KIND, 1914

In stiller Kammer ruht das Kind,
Es braust das Meer, es saust der Wind.
Die Mutter an dem Bettchen kniet
Und leise singt ihr Abendlied.
Auf einmal ruft's: "Lieb Mütterlein,
Wann kommt mein Vater wieder heim?"—
"Sei still, mein Kind, und bet' für ihn,
Dein Vater muß nach Frankreich zieh'n!"

In stiller Kammer ruht das Kind,
Es braust das Meer, es saust der Wind.
Die Mutter an dem Bettchen kniet
Und leise singt ihr Abendlied.
Auf einmal ruft's: "Lieb Mütterlein,
Kommt denn mein Vater noch nicht heim?"—
"Sei still, mein Kind, es naht die Nacht,
Dein Vater kämpft in blutiger Schlacht!"

#### SONETTE

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri In stiller Kammer ruht das Kind,
Es braust das Meer, es saust der Wind.
Die Mutter an dem Bettchen kniet
Und leise singt ihr Abendlied.
Auf einmal ruft's: "Lieb Mütterlein,
Kommt denn mein Vater nicht mehr heim?"—
"Sei still, mein Kind, schließ die Äuglein zu,
Dein Vater schläft in ewiger Ruh'!"

[Verfasser unbekannt]

### SONETTE

# 154. ABEND

DER schnelle Tag ist hin; die Nacht schwingt ihre Fahn' Und führt die Sterne auf. Der Menschen müde Scharen Verlassen Feld und Werk; wo Tier' und Vögel waren, Trau'rt jetzt die Einsamkeit. Wie ist die Zeit vertan!

Dem Port naht mehr und mehr der wildbewegte Kahn. Gleich wie dies Licht verfiel, so wird in wenig Jahren Ich, du, und was man hat, und was man sieht, hinfahren. Dies Leben kommt mir vor als eine Rennebahn.

Laß, höchster Gott, mich doch nicht auf dem Laufplatz gleiten!

Laß mich nicht Schmerz, nicht Pracht, nicht Lust, nicht Angst verleiten!

Dein ewig heller Glanz sei vor und neben mir!

200 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Laß, wenn der müde Leib entschläft, die Seele wachen, Und wenn der letzte Tag wird mit dem Abend machen, So reiß mich aus dem Tal der Finsternis zu Dir! Andreas Gryphius

## 155. NATUR UND KUNST

NATUR und Kunst, sie scheinen sich zu fliehen, Und haben sich, eh' man es denkt, gefunden; Der Widerwille ist auch mir verschwunden, Und beide scheinen gleich mich anzuziehen.

Es gilt wohl nur ein redliches Bemühen; Und wenn wir erst in abgemess'nen Stunden Mit Geist und Fleiß uns an die Kunst gebunden, Mag frei Natur im Herzen wieder glühen.

So ist's mit aller Bildung auch beschaffen:
Vergebens werden ungebundne Geister
Nach der Vollendung reiner Höhe streben.

Wer Großes will, muß sich zusammenraffen; keinself In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, hes till Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.

Gocthe

## 156. DAS SONETT

Zwei Reime heiß' ich viermal kehren wieder Und stelle sie geteilt in gleiche Reihen, Daß hier und dort zwei, eingefaßt von zweien, Im Doppelchore schweben auf und nieder.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

offer tion.

SONETTE 201
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Dann schlingt des Gleichlauts Kette, durch zwei Glieder

Sich freier wechselnd, jegliches von dreien. In solcher Ordnung, solcher Zahl gedeihen Die zartesten und stolzesten der Lieder.

Den werd' ich nie mit meinen Zeilen kränzen, Dem eitle Spielerei mein Wesen dünket Und Eigensinn die künstlichen Gesetze.

Doch, wem in mir geheimer Zauber winket, Dem leih' ich Hoheit, Füll' in engen Grenzen Und reines Ebenmaß der Gegensätze. August Wilhelm von Schlegel

### 157. AN DIE KÖNIGIN LUISE

Erwäc' ich, wie in jenen Schreckenstagen Still deine Brust verschlossen, was sie litt, Wie du das Unglück mit der Grazie Tritt Auf jungen Schultern herrlich hast getragen, I ponder or

Wie von des Kriegs zerriss'nem Schlachtenwagen, Selbst oft die Schar der Männer zu dir schritt, Wie trotz der Wunde, die dein Herz durchschnitt, Du stets der Hoffnung Fahn' uns vorgetragen:

O Herrscherin, die Zeit dann möcht' ich segnen! Wir sah'n dich Anmut endlos niederregnen — Wie groß du warst, das ahndeten wir nicht. 202 igitized by Arya Samaj FSON Effennai and eGangotri

Dein Haupt scheint wie von Strahlen mir umschimmert:

Du bist der Stern, der voller Pracht erst flimmert, Wenn er durch finstre Wetterwolken bricht.

Heinrich von Kleist

### 158. AUS DEN "GEHARNISCHTEN SONETTEN"

Was schmiedst du, Schmied? "Wir schmieden Ketten, Ketten!"

Ach, in die Ketten seid ihr selbst geschlagen.

Was pflügst du, Bau'r? "Das Feld soll Früchte tragen!"

Ja, für den Feind die Saat, für dich die Kletten.

Was zielst du, Schütze? "Tod dem Hirsch, dem fetten."

Gleich Hirsch und Reh wird man euch selber jagen.
Was strickst du, Fischer? "Netz dem Fisch, dem zagen."

Aus eurem Todesnetz wer kann euch retten?

Was wiegest du, schlaflose Mutter? "Knaben." Ja, daß sie wachsen und dem Vaterlande Im Dienst des Feindes Wunden schlagen sollen.

Was schreibest, Dichter, du? "In Glutbuchstaben Einschreib' ich mein' und meines Volkes Schande, Das seine Freiheit nicht darf denken wollen."

Rückert

### 159. ABSCHIED VON LEBEN

Dre Wunde brennt; die bleichen Lippen beben; Ich fühl's an meines Herzens matterm Schlage, Hier steh' ich an den Marken meiner Tage — Gott, wie du willst! Dir hab' ich mich ergeben.

Viel goldne Bilder sah ich um mich schweben; Das schöne Traumbild wird zur Totenklage. Mut! Mut! Was ich so treu im Herzen trage, Das muß ja doch dort ewig mit mir leben!

Und was ich hier als Heiligtum erkannte, Wofür ich rasch und jugendlich entbrannte, Ob ich's nun Freiheit, ob ich's Liebe nannte,

Als lichten Seraph seh' ich's vor mir stehen; Und wie die Sinne langsam mir vergehen, Trägt mich ein Hauch zu morgenroten Höhen.

Körner

#### 160. VENEDIG

VENEDIG liegt nur noch im Land der Träume Und wirft nur Schatten her aus alten Tagen; Es liegt der Leu der Republik erschlagen, Und öde feiern seines Kerkers Räume.

Die ehrnen Hengste, die durch salz'ge Schäume Dahergeschleppt auf jener Kirche ragen, Nicht mehr dieselben sind sie, ach, sie tragen Des korsikan'schen Überwinders Zäume.

Leu (poet.) = Löwe

204 gitized by Arya Samaj Foun and Thermal and eGangotri

Wo ist das Volk von Königen geblieben, Das diese Marmorhäuser durfte bauen, Die nun verfallen und gemach zerstieben?

Nur selten finden auf der Enkel Brauen Der Ahnen große Züge sich geschrieben, An Dogengräbern in den Stein gehauen.

Platen

### 161. GRABSCHRIFT

End bresse, Ich war ein Dichter und empfand die Schläge Sprack. Och Der bösen Zeit, in welcher ich entprossen; Doch schon als Jüngling hab' ich Ruhm genossen Und auf die Sprache drückt' ich mein Gepräge.

Die Kunst zu lernen, war ich nie zu träge,
Drum hab' ich neue Bahnen aufgeschlossen,
In Reim und Rhythmus meinen Geist ergossen,
Die dauernd sind, wofern ich recht erwäge.

Gesänge formt' ich aus verschied'nen Stoffen, Lustspiele sind und Märchen mir gelungen In einem Stil, den keiner übertroffen:

Der ich der Ode zweiten Preis errungen, Und im Sonett des Lebens Schmerz und Hoffen, Und diesen Vers für meine Gruft gesungen.

Platen

Grave

SONETTE Domnif (f.) 205 limits

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotainess.

## 162. AN MEINE MUTTER

i

Ich bin's gewohnt, den Kopf recht hoch zu tragen, Mein Sinn ist auch ein bißchen starr und zähe; Wenn selbst der König mir ins Antlitz sähe, Ich würde nicht die Augen niederschlagen.

Doch, liebe Mutter, offen will ich's sagen:
Wie mächtig auch mein stolzer Mut sich blähe,
In deiner selig süßen, trauten Nähe

Legreift mich oft ein demutvolles Zagen.

Timi sity, fan the stagen.

Ist es dein Geist, der heimlich mich bezwinget, Dein hoher Geist, der alles kühn durchdringet Und blitzend sich zum Himmelslichte schwinget?

Quält mich Erinnerung, daß ich verübet

So manche Tat, die dir das Herz betrübet,

Das schöne Herz, das mich so sehr geliebet?

163. ii

Im tollen Wahn hatt' ich dich einst verlassen: Ich wollte gehn die ganze Welt zu Ende Und wollte sehn, ob ich die Liebe fände, Um liebevoll die Liebe zu umfassen.

Die Liebe suchte ich auf allen Gassen, Vor jeder Türe streckt' ich aus die Hände Und bettelte um g'ringe Liebespende, — Doch lachend gab man mir nur kaltes Hassen.

B.G.P.

206 gitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Und immer irrte ich nach Liebe, immer Nach Liebe, doch die Liebe fand ich nimmer, Und kehrte um nach Hause, krank und trübe.

Doch da bist du entgegen mir gekommen, Und ach! was da in deinem Aug' geschwommen, Das war die süße, langgesuchte Liebe.

Heine

### 164. NUR ZU!

Schön prangt im Silbertau der junge Rose, Den ihr der Morgen in den Busen rollte; Sie blüht, als ob sie nie verblühen wollte, Sie ahnet nichts vom letzten Blumenlose.

Der Adler strebt hinan ins Grenzenlose, Sein Auge trinkt sich voll von sprüh'ndem Golde; Er ist der Tor nicht, daß er fragen sollte, Ob er das Haupt nicht an die Wölbung stoße.

Mag denn der Jugend Blume uns verbleichen, Noch glänzet sie und reizt unwiderstehlich; Wer will zu früh so süßem Trug entsagen?

Und Liebe, darf sie nicht dem Adler gleichen?
Doch fürchtet sie; auch fürchten ist ihr selig,
Denn all ihr Glück, was ist's?—ein endlos Wagen!

Mörike

#### 165. RUHE

Es gibt so stille Stunden, wo das Leid Gleichwie das Glück in uns zu schlafen scheinen. Wir sind vielleicht zu müde, um zu weinen, Zu müde auch vielleicht zur Seligkeit.

Gleichwie im Schlaf zu hoher Mittagszeit Die Waldesseele, Pan, ruht in den Hainen, Und nur verstohlen Sonnenlichter scheinen In diese traumgefang'ne Einsamkeit:

So wiegt auch uns in heißer Zeit der Schmerz In Schlummer, und wir wissen's selber kaum. Das Leben ruht in uns gleichwie im Traum —

Nicht Glück, nicht Sehnsucht rührt das müde Herz— Und wir empfinden wunschlos unser Wesen In die Natur, ins Ewige sich lösen . . .

Alberta von Puttkamer

## 166. HERBST

Noch war es Sommer trotz den welken Blättern, Da ist der Herbst gekommen über Nacht Und hat vom Norden Stürme mitgebracht, Die ungestüm die Äste selbst zerschmettern.

> Und was so vielen sommerlichen Wettern Mißlungen war, hat nun ein Tag vollbracht: Die Sonne war entthront und ihre Macht Gebrochen von den schonungslosen Vettern.

had from

unsparin frt. K

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Ent throng = dethrone.

adv. - freely.

208 Digitized by Arya Samaj FSON Liber Chennai and eGangotri

Noch tobt ihr Heulen ungehemmt ums Haus:
Die Fenster zittern und die Türen schlagen,
Da sie einander durch die Gänge jagen,

167. AN DANTE

fire-abysies.

DER du der Hölle tiefste Feuerschlünde, Der du des höchsten Himmels Strahlenkrone Begnadet warst zu schau'n, zu Straf und Lohne Richter berufen über Müh' und Sünde,

Daß streng der Welt er Wohl und Weh verkünde, Riesig aufragend über ihre Throne, Und keinen mit demantnem Spruch verschone, Ob sich der Haß der bösen Macht verbünde:

Bist du derselbe Dichter, der die Worte Zum duftigsten Gewinde durftest schmiegen, Den Kranz zu Füßen der Verklärten legtest

Und, stark genug, die Liebe zu besiegen, Die Lippen nie zu dem Bekenntnis regtest, Dein eigner Schatten vor des Lebens Pforte? Richard Schaukal

demantnem = diamantnem

### TRANSLATIONS

### 6. A SAFE STRONGHOLD OUR GOD IS STILL

A safe stronghold our God is still,
A trusty shield and weapon;
He'll help us clear from all the ill
That hath us now o'ertaken.
The ancient prince of hell
Hath risen with purpose fell;
Strong mail of craft and power
He weareth in this hour:
On earth is not his fellow.

With force of arms we nothing can,
Full soon were we down-ridden;
But for us fights the proper Man,
Whom God Himself hath bidden.
Ask ye who is this same?
Christ Jesus is His Name,
The Lord Sabaoth's Son;
He, and no other one,
Shall conquer in the battle.

And were this world all devils o'er
And watching to devour us,
We lay it not to heart so sore;
Not they can overpower us.
209

And let the prince of ill
Look grim as e'er he will,
He harms us not a whit;
For why, his doom is writ:
A word shall quickly slay him.

God's word, for all their craft and force,
One moment will not linger,
But, spite of hell, shall have its course;
'Tis written by His finger.
And, though they take our life,
Goods, honour, children, wife,
Yet is their profit small;
These things shall vanish all:
The city of God remaineth.

Thomas Carlyle

## 26. WANDERER'S NIGHT-SONG

O'ER all the hill-tops
Is quiet now,
In all the tree-tops
Hearest thou
Hardly a breath;
The birds are asleep in the trees:
Wait; soon like these
Thou too shalt rest.

Longfellow

#### 28. THE KING IN THULE

A KING there was in Thule, Right faithful to the grave, To whom his true-love, dying, A golden beaker gave.

He treasured nought more highly, He drained it at every bout; His eyes with tears ran over Whene'er he drank thereout.

And when he felt death coming, His kingdom's towns he told, All to his heir he gifted, But not the beaker gold.

He sat at royal banquet,
His knights on either side,
In his high ancestral castle
Above the rolling tide.

Up stood the old carouser,
Drank a last vital glow,
Then flung the cherished beaker
Into the flood below.

He saw it falling, filling, And sinking in the sea. His eyelids closed for ever: No other drop drank he.

A. W. B.

### 29. MIGNON

Know'st thou the country where the lemon grows?

Amid dark leaves the golden orange glows;

A gentle wind blows from the azure sky;

Still is the myrtle, stands the laurel high.

Surely thou know'st it!—There, O there

Would I with thee, O my beloved, fare!

Know'st thou the house? Its roof on pillars white Resteth, there gleams the hall, the room is bright, And marble statues stand and gaze on me: What have they done, O thou poor child, to thee? Surely thou know'st it!—There, O there Would I with thee, O my protector, fare!

Know'st thou the mountain track that cloudward goes? The mule there picks its way 'mid mist and snows; In caverns dwell the dragons' ancient brood; There frowns the cliff, and o'er it falls the flood. Surely thou know'st it!—There, O there Goeth our way! O father, let us fare!

A. W. B.

### 30. THE ELFIN-KING

Who rides so late through the midnight blast? 'Tis a father spurs on with his child full fast; He gathers the boy well into his arm, He clasps him close and he keeps him warm.

"My son, why thus to my arm dost cling?"
"Father, dost thou not see the Elfin-king,
The Elfin-king with his crown and train?"
"My son, 'tis a streak of the misty rain."

"Come hither, thou darling! come, go with me! Fine games know I that I'll play with thee; Flowers many and bright do my kingdoms hold; My mother has many a robe of gold."

"O father, dear father! and dost thou not hear What the Elfin-king whispers so low in mine ear?" "Calm thee, calm thee, my boy! It is only the breeze, As it rustles the wither'd leaves under the trees."

"Wilt thou go, bonny boy! wilt thou go with me? My daughters shall wait on thee daintily: My daughters around thee in dance shall sweep, And rock thee, and kiss thee, and sing thee to sleep."

"O father, dear father! and dost thou not mark
The Elfin-king's daughters move by in the dark?"

"I see it, my child; but it is not they,
"Tis the old willow nodding its head so grey."

"I love thee! thy beauty, it charms me so; And I'll take thee by force, if thou wilt not go!" "O father, dear father! he's grasping me— My heart is as cold as cold can be!"

## 214 Digitized by Arya Samai Formstation 104 Sai and eGangotri

The father rides swiftly—with terror he gasps—
The sobbing child in his arms he clasps;
He reaches the courtyard with trouble and dread;
But, alack! in his arms the child lay dead!
Sir Theodore Martin

### 34. TO THE MOON

TREE and vale with misty light Flooding silently, Comest thou again to-night All my soul to free.

Over field and garden strays Still thy healing glance, Like a lover's tender gaze O'er my evil chance.

Mirth or grief, my heart again Feels each vanished mood, Wandering 'twixt joy and pain In my solitude.

Flow, beloved river, flow, My delight is past, Mirth and joy have fled me so, Faith flowed on as fast.

What was mine in years gone by Is so precious yet—
'Tis my torment now that I
Never may forget.

Speed, O stream, the vale along, Heeding rest nor ease, Whispering unto my song Rippling melodies,

Whether thou in winter bring Uncontrolled floods, Or in splendour of the spring Bathe the opening buds.

Well for him who, void of hate, From the world can turn, Holding to his heart a mate, Joys with him to learn,

Which, by others never guessed, Hid from thought and sight, Through the mazes of the breast Wander in the night.

Norman Macleod

### 36. LIMITS OF HUMANITY

When the Creator,
The Great, the Eternal,
Sows with indifferent
Hand from the rolling
Clouds o'er the earth His
Lightnings in blessing,

I kiss the nethermost Hem of His garment, Lowly inclining In infantine awe.

For never against
The immortals a mortal
May measure himself.
Upwards aspiring, if ever
He touch the stars with his forehead,
Then do his insecure feet
Stumble and totter and reel;
Then do the cloud and the tempest
Make him their pastime and sport.

Let him with sturdy
Sinewy limbs
Tread the enduring
Firm-seated earth,
Aiming no further than with
The oak or the vine to compare!

What doth distinguish Gods from mankind? This! Multitudinous Billows roll ever Before the Immortals, An infinite stream. We by a billow Are lifted—a billow

Engulfs us—we sink, And are heard of no more!

A little round
Encircles our life,
And races unnumber'd
Extend through the ages,
Link'd by existence's
Infinite chain.

Sir Theodore Martin

#### 42. LONGING

COULD I from this valley drear,
Where the mist hangs heavily,
Soar to some more blissful sphere,
Ah! how happy should I be!
Distant hills enchant my sight,
Ever young and ever fair;
To those hills I'd take my flight,
Had I wings to scale the air.

Harmonies mine ear assail,

Tones that breathe a heavenly calm;
And the gently sighing gale

Greets me with its fragrant balm.
Peeping through the shady bowers,
Golden fruits their charms display,
And those sweetly blooming flowers
Ne'er become cold winter's prey.

# 218 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

In you endless sunshine bright,
Oh! what bliss 'twould be to dwell!
How the breeze on yonder height
Must the heart with rapture swell!
Yet the stream that hems my path
Checks me with its angry frown,
While its wave, in rising wrath,
Weighs my weary spirit down.

See! a bark is drawing near;
But, alas! the pilot fails.
Enter boldly—wherefore fear?
Inspiration fills its sails.
Faith and courage make thine own,—
Gods ne'er lend a helping hand;
'Tis by magic power alone
Thou canst reach the magic land!

Edgar Alfred Bowring

#### **43. HOPE**

Or better and brighter days to come
Man is talking and dreaming ever;
To gain a happy, a golden home,
His efforts he ceases never:
The world decays, and again revives,
But man for improvement ever strives.

'Tis Hope first shows him the light of day, Through infancy hovers before him, Enchants him in youth with her magic ray, Survives, when the grave closes o'er him; For when in the tomb ends his weary race, E'en there still we see her smiling face!

'Tis no vain flattering vision of youth,
On the fool's dull brain descending;
To the heart it ever proclaims this glad truth:
Tow'rd a happier life we are tending;
And the promise the voice within us hath spoken
Shall ne'er to the hoping soul be broken.

Edgar Alfred Bowring

### 59. THE GOOD COMRADE

I HAD the best of comrades, A comrade true and tried. When drum to battle sounded, Together forth we bounded And marched on side by side.

A bullet came fast flying— For me is it meant or thee? Him has it struck and; dying, Before my feet he's lying, As 'twere a part of me.

His hand he fain would give me, While I my musket load. "My hand I cannot render, But bide my comrade tender On the eternal road!"

A. W. B.

# 61. THE LANDLADY'S DAUGHTER

THREE students had crossed o'er the Rhine's dark tide; At the door of a hostel they turned aside.

"Hast thou, Dame hostess, good ale and wine? And where is that pretty daughter of thine?"

"My ale and my wine are good and clear, But my daughter lies on her funeral bier."

And when to the chamber they made their way, In a sable coffin the damsel lay.

The first, the veil from her face he took And gazed upon her with mournful look:

"Alas, fair maiden! didst thou still live, To thee my love would I henceforth give."

The second, he lightly replaced the shroud, Then round he turned him and wept aloud:

"Thou liest, alas, on thy funeral bier!
I have loved thee fondly for many a year."

The third, he lifted again the veil, And gently he kissed those lips so pale:

"I loved thee always, I love thee to-day,
And shall love thee for evermore and aye."

Walter W. Skeat

## 62. THE CASTLE BY THE SEA

"Hast thou seen that lordly castle, That Castle by the Sea? Golden and red above it The clouds float gorgeously.

"And fain it would stoop downward To the mirrored wave below; And fain it would soar upward In the evening's crimson glow."

"Well have I seen that castle, That Castle by the Sea, And the moon above it standing, And the mist rise solemnly."

"The winds and the waves of ocean,
Had they a merry chime?
Didst thou hear, from those lofty chambers,
The harp and the minstrel's rhyme?"

"The winds and the waves of ocean,
They rested quietly;
But I heard on the gale a sound of wail,
And tears came to mine eye."

"And sawest thou on the turrets
The King and his royal bride;
And the wave of their crimson mantles,
And the golden crown of pride?

B.G.P.

# 222 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"Led they not forth in rapture A beauteous maiden there, Resplendent as the morning sun, Beaming with golden hair?"

"Well saw I the ancient parents
Without the crown of pride;
They were moving slow, in weeds of woe;
No maiden was by their side!"

Longfellow

### 76. WHITHER?

I HEARD a brooklet gushing
From its rocky fountain near,
Down into the valley rushing,
So fresh and wondrous clear.

I know not what came o'er me, Nor who the counsel gave; But I must hasten onward, All with my pilgrim-stave.

Downward, and ever farther, And ever the brook beside; And ever fresher murmured, And ever clearer, the tide.

Is this the way I was going?
Whither, O brooklet, say!
Thou hast, with thy soft murmur,
Murmured my senses away.

What do I say of a murmur?

That can no murmur be;

'Tis the water-nymphs that are singing
Their roundelays under me.

Let them sing, my friend, let them murmur, And wander merrily near; The wheels of a mill are going In every brooklet clear.

Longfellow

## 83. JUST LIKE A TENDER BLOSSOM

Just like a tender blossom,
So sweet and pure thou art:
I look on thee, and yearning
Stealeth into my heart.

I feel as if I were laying
My hands upon thy hair,
Praying that God may preserve thee
So pure and sweet and fair.

A. W. B.

## 84. A FIR-TREE STANDETH LONELY

A FIR-TREE standeth lonely
On a barren northern height;
It drowses, while ice and snowdrifts
Enwrap it with blanket white.

It dreameth of a palm-tree
That far in sunrise lands,
Lonely and silent pining,
On a burning cliff-side stands.

A. W. B.

### 86. THE LORELEY

I know not what evil is coming, But my heart feels sad and cold; A song in my head keeps humming, A tale from the times of old.

The air is fresh and it darkles,
And smoothly flows the Rhine;
The peak of the mountain sparkles
In the fading sunset-shine.

The loveliest wonderful maiden
On high is sitting there,
With golden jewels braiden,
And she combs her golden hair.

With a golden comb sits combing,
And ever the while sings she
A marvellous song through the gloaming
Of magical melody.

It hath caught the boatman and bound him
In the spell of a wild sad love;
He sees not the rocks around him,
He sees only her above.

The waves through the pass keep swinging, But boatman or boat is none; And this with her mighty singing The Loreley hath done.

James Thomson

### 88. CHILDHOOD'S DAYS

My bairn, we aince were bairnies, Wee gamesome bairnies twa; We creepit into the hen-house An' jookit under the straw.

We crawed like the cock-a-doodles, An' to hear us the passing folk At ilk "kikeriki" would fancy It just was the bantam cock.

The kists in the yaird we papered,
And made them bonnie and crouse,
An' we dwalt there, we twa thegither—
The laird had nae brawer house!

An' aften the neebor's auld baudrons Looked in for a mornin' ca'; We made her our bobs an' curtsies, An' snoovelin' speeches an' a'.

"An' how hae ye been? an' how are ye?"
Was aye the o'erword when she came;
To mony a queer auld tabby
Sin' syne hae we spoken the same.

Whiles, like auld carles we sat, too,
An' oh! what gran' sense we talked then!
An' bemoaned us how things were a' better
In times when oursels were young men.

How love an' leal hearts and devout anes
Had flown frae the warld clean awa',
How the price coffee stood at was awfu',
An' gowd no' to come by ava'. . . .

They are gane, the ploys o' my childhood,
An' a' things are ganging, guid sooth,
The gowd, time itsel', an' the warld,
Love, faith, an' leal-hearted truth.
Sir Theodore Martin

## 89. THE TWO GRENADIERS

To France were trudging two grenadiers
Who had prisoners been in Russia;
And they hung their heads to hide their tears
When they crossed the frontier of Prussia.

There heard they the terrible tidings one day,
That France had been lost and forsaken,
Defeated and shattered the Grande Armée—
And the Emperor, the Emperor taken.

Then wept together the two grenadiers,
Their thoughts to the sad news turning:
Cried one: "Alas, my woes and fears!
And how my old wound is burning!"

The other said: "The song is done;
I'd fain with thee death cherish;
But I've a wife and little one,
Who without me will perish."

"What matters wife or child to me?
Better longings within me awaken;
Let them go and beg, if they hungry be—
My Emperor, my Emperor is taken!

"But grant me, brother, just one prayer; When I'm dead, this tribute pay me:

Take my body with you to France and there In France's dear earth lay me.

"And take my cross with the crimson band And on my heart here place it; My musket, and put it into my hand, My sword, and round me brace it.

"So will I lie and listen still,
Like a sentry, the green grass under,
Till I hear steeds trampling and neighing shrill
And the cannons' battle-thunder.

"Then I'll know that my Emperor rides o'er my grave,
And swords are flashing and rending;
Then I shall arise full-armed from the grave—
The Emperor, the Emperor defending!"

A. W. B.

## 116. OLD HEIDELBERG

OLD Heidelberg, dear city, With honours crowned, and rare, O'er Rhine and Neckar rising, None can with thee compare.

City of merry fellows, With wisdom lad'n and wine, Clear flow the river wavelets Where blue eyes flash and shine.

When Spring from South-lands milder Comes over field and down, She weaves for thee of blossoms A shining bridal gown.

On my heart too thy image Is graven like a bride, In thy dear name the accents Of youthful love abide.

And if with thorns I'm piercèd And all the world seems stale, I'll give my horse the spurs then And ride to Neckar vale.

Jacob Gould Schurman

#### 134. HARVEST SONG

THERE stand the golden sheaves all round, They stretch to earth's remotest bound. Whirl, windmill, keep whirling!

There falls the wind throughout the land, Against the sky mills idle stand. Whirl, windmill, keep whirling!

There comes a louring sunset red, And many poor folk cry for bread. Whirl, windmill, keep whirling!

There broods by night a storm in birth, At dawn its movement stirs the earth. Whirl, windmill, keep whirling!

There sweeps the storm o'er fields and sky; Henceforth will no man hungry cry. Whirl, windmill, keep whirling!

A. W. B.

### 150. A CHRISTMAS PRAYER

Pass us not by, O Mary!
Come under our roof-tree!
We have not yet forgotten
'Tis highest a Mother to be.
Pass us not by, O Mary!
So lonely are we.

Above the sunken hovels

Wherein we lie as if dead,

Just once a year there bloweth

A Christmas wind overhead,

Whose breath is sweet and tender

As thy Child's in his manger bed.

We, who poor and forlorn
In shadow and shuddering pine,
Must always watch entranced
For the Star of Promise to shine.
When will it stand over
Us too with light divine?

Pass us not by, O Mary!
Come under our roof-tree!
We can only keep thinking:
'Tis highest a Mother to be.
Pass us not by, O Mary!
So lonely are we.

A. W. B.

## INDEX OF FIRST LINES

| Ach, aus dieses Tales Gründen             | -        |    |   | 60  |
|-------------------------------------------|----------|----|---|-----|
| Ach, wie ist's möglich dann               |          |    | - | 1   |
| Als Christus lag im Hain Gethsemane -     |          | -  | • | 108 |
| Als der Herr in Gethsemane                | 70.      | -  |   | 164 |
| Alt Heidelberg, du feine                  |          |    |   | 154 |
| Am Fenster stand die Mutter               | -        | •  | - | 116 |
| Am Gestade Palästinas, auf und nieder, Ta | g um T   | ag | - | 153 |
| Am grauen Strand, am grauen Meer -        | 1        | -  | - | 141 |
| Ännchen von Tharau ist, die mir gefällt - | -        |    |   | 9   |
| Aus alten Märchen winkt es                | -        | -  |   | 112 |
| Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit    | 10 At 10 | •  | - | 95  |
| Aus des Meeres tiefem, tiefem Grunde -    | -        |    | - | 102 |
|                                           |          |    |   |     |
| Bald gras' ich am Neckar                  | -        | -  |   | 2   |
| Brüder, laßt uns lustig sein              | -        |    | • | 13  |
| Burg Niedeck ist im Elsaß der Sage wohlb  | ekannt   | -1 | - | 72  |
|                                           |          |    |   |     |
| Das ist im Leben häßlich eingerichtet -   | -        |    | • | 155 |
| Das Wandern ist des Müllers Lust          |          | -  |   | 100 |
| Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll   | 1000     |    |   | 41  |
| Der alte Barbarossa                       |          | -  |   | 94  |
| Der du der Hölle tiefste Feuerschlünde -  | -        | -  |   | 208 |
| Der König Karl beim Jubelmahl             |          | -  |   | 171 |
| Der Mai ist gekommen, die Bäume schlage   | n aus    | -  | - | 138 |
| Der Mond ist aufgegangen                  | 11.      |    | - | 19  |
| Der Säemann säet den Samen                |          |    |   | 18  |
| 001                                       |          |    |   |     |

| 232 Digitized by ATM DATM DOWN BATTAND THE MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF THE P | angotri | 0.79452760  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | PAGE<br>199 |
| Der schnelle Tag ist hin; die Nacht schwingt ihre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fann    | 46          |
| Des Menschen Seele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 105         |
| Deutschland, Deutschland über alles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |             |
| Dich vor allem, nell ge Muttersplache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •       | 160         |
| Die Blätter fallen, fallen wie von weit -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •       | 192         |
| Die Luft ist blau, das Tal ist grün                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •       | 31          |
| Die Nebel steigt, es fällt das Laub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 140         |
| Die Nebel zerreißen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 35          |
| Die Wunde brennt; die bleichen Lippen beben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 203         |
| Dort unten in der Mühle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 79          |
| Drei Zigeuner fand ich einmal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -       | 124         |
| Du bist wie eine Blume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 110         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |             |
| Ein' feste Burg ist unser Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 6           |
| Ein Fichtenbaum steht einsam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 111         |
| Ein getreues Herze wissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 12          |
| Ein kluger Maler in Athen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 16          |
| Ein Tännlein grünet wo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -       | 129         |
| Ein Veilchen auf der Wiese stand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 34          |
| Er stand auf seines Daches Zinnen -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 57          |
| Er zog hinaus, das Glück zu fangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 169         |
| Erwäg' ich, wie in jenen Schreckenstagen -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 201         |
| Es braust ein Ruf wie Donnerhall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 141         |
| Es gibt so stille Stunden, wo das Leid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 207         |
| Es glimmt empor aus ew'ger Nacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 194         |
| Es ist bestimmt in Gottes Rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 132         |
| Es lag schon lang ein Toter vor unserm Drahtverh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | au -    | 197         |
| Es reden und träumen die Menschen viel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 61          |
| Es sang vor langen Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 71          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 91          |
| Es stand in alten Zeiten ein Schloß so hoch und hel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ır -    | 87          |
| Es steht ein gold'nes Garbenfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 179         |
| Es wallt das Korn weit in Runde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 143         |
| Es want das Rom west in Ivande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111     | 43          |

| INDEX OF FIRST LINES Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri PAGE Es war ein König in Thule 38 Es wütet der Sturm 120 Es zogen drei Bursche wohl über den Rhein - 82 Flüchtiger als Wind und Welle 21 Früh, wann die Hähne krähn 131 Füllest wieder Busch und Tal 45 Geh aus, mein Herz, und suche Freud' - 10 Geh nicht vorüber, Maria - 195 Gruß dir, frührotschimmerndes Meer! Gewaltig - 157  Hart an des Meeres Strande 135 Hast du das Schloß gesehen 83 Hat der alte Hexenmeister 49 Heiß auf den Wassern brütet die Sonne - 166 Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß - 192 Herr Jesus ging durchs deutsche Land - 193 Herz, mein Herz, sei nicht beklommen - 111 Horch, Kind, horch, wie der Sturmwind weht - 182 Ich bin's gewohnt, den Kopf recht hoch zu tragen - 205 Ich ging im Walde 34 Ich hab' es getragen sieben Jahr' 144 Ich hatt' einen Kameraden 80 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Es wütet der Sturm 120 Es zogen drei Bursche wohl über den Rhein - 82 Flüchtiger als Wind und Welle 21 Früh, wann die Hähne krähn 131 Füllest wieder Busch und Tal 45 Geh aus, mein Herz, und suche Freud' 10 Geh nicht vorüber, Maria 195 Gruß dir, frührotschimmerndes Meer! Gewaltig - 157 Hart an des Meeres Strande 135 Hast du das Schloß gesehen 83 Hat der alte Hexenmeister 49 Heiß auf den Wassern brütet die Sonne - 166 Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß - 192 Herr Jesus ging durchs deutsche Land - 193 Herz, mein Herz, sei nicht beklommen - 111 Horch, Kind, horch, wie der Sturmwind weht - 182 Ich bin's gewohnt, den Kopf recht hoch zu tragen - 205 Ich ging im Walde 34 Ich hab' es getragen sieben Jahr' 144                                                                                                                                                   |
| Es zogen drei Bursche wohl über den Rhein - 82  Flüchtiger als Wind und Welle - 21  Früh, wann die Hähne krähn - 131  Füllest wieder Busch und Tal - 45  Geh aus, mein Herz, und suche Freud - 10  Geh nicht vorüber, Maria - 195  Gruß dir, frührotschimmerndes Meer! Gewaltig - 157  Hart an des Meeres Strande - 135  Hast du das Schloß gesehen - 135  Hat der alte Hexenmeister - 49  Heiß auf den Wassern brütet die Sonne - 166  Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß - 192  Herr Jesus ging durchs deutsche Land - 193  Herz, mein Herz, sei nicht beklommen - 111  Horch, Kind, horch, wie der Sturmwind weht - 182  Ich bin's gewohnt, den Kopf recht hoch zu tragen - 205  Ich ging im Walde 205  Ich ging im Walde - 205  Ich hab' es getragen sieben Jahr' - 144                                                                                                             |
| Flüchtiger als Wind und Welle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Früh, wann die Hähne krähn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Früh, wann die Hähne krähn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Füllest wieder Busch und Tal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Geh aus, mein Herz, und suche Freud' 10 Geh nicht vorüber, Maria 195 Gruß dir, frührotschimmerndes Meer! Gewaltig - 157  Hart an des Meeres Strande 135 Hast du das Schloß gesehen 83 Hat der alte Hexenmeister 49 Heiß auf den Wassern brütet die Sonne - 166 Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß - 192 Herr Jesus ging durchs deutsche Land 193 Herz, mein Herz, sei nicht beklommen - 111 Horch, Kind, horch, wie der Sturmwind weht - 182  Ich bin's gewohnt, den Kopf recht hoch zu tragen - 205 Ich ging im Walde 205 Ich ging im Walde 34 Ich hab' es getragen sieben Jahr' 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Geh nicht vorüber, Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gruß dir, frührotschimmerndes Meer! Gewaltig - 157  Hart an des Meeres Strande 135  Hast du das Schloß gesehen 83  Hat der alte Hexenmeister 49  Heiß auf den Wassern brütet die Sonne - 166  Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß - 192  Herr Jesus ging durchs deutsche Land 193  Herz, mein Herz, sei nicht beklommen 111  Horch, Kind, horch, wie der Sturmwind weht - 182  Ich bin's gewohnt, den Kopf recht hoch zu tragen - 205  Ich ging im Walde 34  Ich hab' es getragen sieben Jahr' 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hart an des Meeres Strande 135 Hast du das Schloß gesehen 83 Hat der alte Hexenmeister 49 Heiß auf den Wassern brütet die Sonne 166 Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß - 192 Herr Jesus ging durchs deutsche Land 193 Herz, mein Herz, sei nicht beklommen 111 Horch, Kind, horch, wie der Sturmwind weht - 182 Ich bin's gewohnt, den Kopf recht hoch zu tragen - 205 Ich ging im Walde 34 Ich hab' es getragen sieben Jahr' 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hast du das Schloß gesehen 83  Hat der alte Hexenmeister 49  Heiß auf den Wassern brütet die Sonne 166  Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß - 192  Herr Jesus ging durchs deutsche Land 193  Herz, mein Herz, sei nicht beklommen 111  Horch, Kind, horch, wie der Sturmwind weht - 182  Ich bin's gewohnt, den Kopf recht hoch zu tragen - 205  Ich ging im Walde 34  Ich hab' es getragen sieben Jahr' 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hast du das Schloß gesehen 83  Hat der alte Hexenmeister 49  Heiß auf den Wassern brütet die Sonne 166  Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß - 192  Herr Jesus ging durchs deutsche Land 193  Herz, mein Herz, sei nicht beklommen 111  Horch, Kind, horch, wie der Sturmwind weht - 182  Ich bin's gewohnt, den Kopf recht hoch zu tragen - 205  Ich ging im Walde 34  Ich hab' es getragen sieben Jahr' 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hat der alte Hexenmeister 49  Heiß auf den Wassern brütet die Sonne 166  Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß 192  Herr Jesus ging durchs deutsche Land 193  Herz, mein Herz, sei nicht beklommen 111  Horch, Kind, horch, wie der Sturmwind weht 182  Ich bin's gewohnt, den Kopf recht hoch zu tragen - 205  Ich ging im Walde 34  Ich hab' es getragen sieben Jahr' 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Heiß auf den Wassern brütet die Sonne 166 Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß - 192 Herr Jesus ging durchs deutsche Land 193 Herz, mein Herz, sei nicht beklommen 111 Horch, Kind, horch, wie der Sturmwind weht - 182 Ich bin's gewohnt, den Kopf recht hoch zu tragen - 205 Ich ging im Walde 34 Ich hab' es getragen sieben Jahr' 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß - 192 Herr Jesus ging durchs deutsche Land 193 Herz, mein Herz, sei nicht beklommen 111 Horch, Kind, horch, wie der Sturmwind weht - 182 Ich bin's gewohnt, den Kopf recht hoch zu tragen - 205 Ich ging im Walde 34 Ich hab' es getragen sieben Jahr' 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Herr Jesus ging durchs deutsche Land 193 Herz, mein Herz, sei nicht beklommen 111 Horch, Kind, horch, wie der Sturmwind weht 182 Ich bin's gewohnt, den Kopf recht hoch zu tragen - 205 Ich ging im Walde 34 Ich hab' es getragen sieben Jahr' 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Herz, mein Herz, sei nicht beklommen 111 Horch, Kind, horch, wie der Sturmwind weht 182  Ich bin's gewohnt, den Kopf recht hoch zu tragen - 205 Ich ging im Walde 34 Ich hab' es getragen sieben Jahr' 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Horch, Kind, horch, wie der Sturmwind weht 182  Ich bin's gewohnt, den Kopf recht hoch zu tragen 205  Ich ging im Walde 34  Ich hab' es getragen sieben Jahr' 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ich bin's gewohnt, den Kopf recht hoch zu tragen - 205 Ich ging im Walde 34 Ich hab' es getragen sieben Jahr' 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ich ging im Walde 34 Ich hab' es getragen sieben Jahr' 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ich ging im Walde 34 Ich hab' es getragen sieben Jahr' 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ich hab' es getragen sieben Jahr' 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ich hört' ein Bächlein rauschen 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ich liebe dich, weil ich dich lieben muß 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ich stand an eines Gartens Rand 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ich träum' als Kind mich zurücke 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ich war ein Dichter und empfand die Schläge 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ich weiß nicht, was soll es bedeuten 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ihr sprecht von Wonnen, die ich nicht begehre 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ihr wandelt droben im Licht 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Im Frühlingschatten fand ich sie 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 234 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and ed         | Gango  | tri PAGI |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Im schwarzen Wallfisch zu Askalon                             |        | - 156    |
| Im tollen Wahn hatt' ich dich einst verlassen -               |        | - 208    |
| In den Ozean schifft mit tausend Masten der Jüng              | ling   | - 68     |
| In der Sistine dämmerhohen Raum                               | -      | - 152    |
| In einem kühlen Grunde                                        | 5      | - 90     |
|                                                               |        | - 196    |
| In einem Russendorfe zog                                      | -2     | - 53     |
| In einem Tal, bei armen Hirten In meine Heimat kam ich wieder | EVA.   | - 148    |
| In stiller Kammer ruht das Kind                               |        | - 198    |
|                                                               |        | - 150    |
| Innsbruck, ich muß dich lassen                                |        | •        |
| Tune Signification was air stales Wash                        |        | - 81     |
| Jung Siegfried war ein stolzer Knab'                          | •      | - 01     |
| YF . 1 1 Y 1 11 70 11 11 11                                   |        | 00       |
| Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn -                   | •      | - 39     |
| Kinder sind Rätsel von Gott                                   |        | - 137    |
| Klopft jemand noch an mein vergessen Haus?                    | -      | - 184    |
|                                                               |        |          |
| Leb wohl, du stolze Kaiserstadt                               |        | - 98     |
| Lenore fuhr ums Morgenrot                                     | •      | - 22     |
| Lieblich war die Maiennacht                                   | •      | - 122    |
| Liegt ein Dörflein mitten im Walde                            | •      | - 173    |
|                                                               |        |          |
| Mein Kind, wir waren Kinder                                   | •      | - 113    |
| Mich hält kein Band, mich fesselt keine Schranke              |        | - 62     |
| Mir liegt ein Land im Sinn. Ich weiß es nicht                 |        | - 189    |
| Mit einem Zweig von Blüten schwer                             |        | - 185    |
| Morgenrot                                                     |        | - 125    |
| Muttersprache, Mutterlaut!                                    |        | - 75     |
|                                                               |        |          |
| Nach Frankreich zogen zwei Grenadier'                         |        | - 115    |
| Nacht ist's, und Stürme sausen für und für                    |        | 105      |
| Nächtlich am Busento lispeln bei Cosenza dumpfe I             | ieder  |          |
| Natur und Kunst, sie scheinen sich zu fliehen -               | 21CUCI | 200      |
| Nehmt hin die Welt !" rief Zous von geinen Uile               |        | 200      |

| Digitized by Alas ama Found BIST Child                          | <b>NES</b> and | eGan | gotri | 235  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|------|
| Nicht niedre Lust, auch nicht Eroberer -                        |                | 1    |       | PAGE |
| Noch war es Sommer trotz den welken Blät                        |                |      | •     | 14   |
| os commer trotz den werken Blat                                 | tern           | •    | •     | 207  |
| 0 du, vor dem die Stürme schweigen                              |                |      |       |      |
| O lieb', solang du lieben kannst!                               |                |      | •     | 139  |
| O Straßburg, o Straßburg                                        |                |      | •     | 133  |
| O Täler weit, o Höhen                                           |                |      |       | 4    |
| O Tannenhaum o Tannanhaum                                       | •              | 1000 | •     | 92   |
| Oft in der stillen Nacht                                        |                | •    | 100   | 70   |
|                                                                 | -              |      | •     | 183  |
| Preisend mit viel schönen Reden                                 |                |      |       |      |
| and vici scholen Reden                                          | -              |      | -     | 78   |
| Reitet der Bitter im 1                                          |                |      |       |      |
| Reitet der Ritter im schwarzen Stahl Rosen pflücke, Rosen blühn | -              | -    | •     | 191  |
| rosen phueke, Rosen blunn                                       |                | 8    |       | 17   |
| Sah sin W. 11 t Burn                                            |                |      |       |      |
| Sah ein Knab' ein Röslein stehn                                 | -              |      |       | 33   |
| Schönheit ist Atem. Aber Brot ist Brot                          | -              | -    | -     | 187  |
| Schön prangt im Silbertau die junge Rose                        |                | -    |       | 206  |
| Schon trat aus ferner, tannendunkler Pforte                     |                |      |       | 172  |
| Sechs Wörter nehmen mich in Anspruch jede                       | n Tag          |      | -     | 96   |
| Ber wonigemut, lab Trauern sein                                 |                |      |       | 7    |
| Sind heute dreiunddreißig Jahr'                                 | -              | -    |       | 149  |
| So fliege                                                       |                |      | -     | 180  |
| Sternlos und kalt ist die Nacht                                 | -              | -    |       | 120  |
| T. T.                                                           |                |      |       |      |
| Über allen Gipfeln                                              |                |      |       | 00   |
| Über Rußlands Leichenwüstenei                                   |                | *    |       | 36   |
| Und Kinder wachsen auf mit tiefen Augen                         |                |      |       | 175  |
| Unruhig steht der hohe Kiefernforst                             |                |      |       | 188  |
|                                                                 |                | •    | •     | 177  |
| Vator job sufa di l                                             |                |      |       |      |
| Vater, ich rufe dich!                                           | -              |      | -     | 99   |
| Venedig liegt nur noch im Land der Träume                       |                |      |       | 203  |
| Von Edenhall der junge Lord                                     | -              | •    |       | 84   |
| Von fern die Uhren schlagen                                     |                | -    |       | .93  |

|                                                                          | CONTRACTOR OF THE PARTY OF |       |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----|------|
| 236 INDEX OF FIRST LINI<br>Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai an | ES<br>doc                  | angot | ri  | PAGE |
|                                                                          | u ec                       | ango  | .11 | 42   |
| "Was hör' ich draußen vor dem Tor" -                                     |                            |       |     | 66   |
| "Was ist des Deutschen Vaterland?"                                       |                            | 77-44 |     | 00   |
| Was schmiedst du, Schmied? "Wir schmie                                   | aen                        | Kerr  | en, | 000  |
| Ketten!"                                                                 | -                          | •     |     | 202  |
| Wenn alle untreu werden                                                  | -                          |       | -   | 69   |
| Wenn der uralte                                                          | -                          | •     |     | 47   |
| Wenn ich ein Vöglein wär'                                                | •                          |       | -   | 1    |
| Wenn letzter Donner fern verrollt -                                      |                            |       | -   | 165  |
| Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?                                 | -                          |       |     | 39   |
| Wer wollte sich mit Grillen plagen -                                     |                            |       | -   | 32   |
| Wie die Tage so golden verfliegen                                        |                            | •     |     | 161  |
| Wie heißt König Ringangs Töchterlein?                                    |                            |       |     | 128  |
| Wie herrlich leuchtet                                                    | -                          | -     | -   | 36   |
| Wie lauscht, vom Abendschein umzuckt                                     | -                          | •     | -   | 106  |
| Wie sich schon die Pfeifen bräunen!                                      |                            |       | •   | 63   |
| Wie siiß der Nachtwind nun die Wiese streift                             |                            |       |     | 130  |
| Willst du dich selber erkennen                                           |                            |       |     | 65   |
| Wir haben ein Bett, wir haben ein Kind                                   |                            |       | -   | 179  |
| Wir saßen am Strande der Syrten -                                        |                            |       |     | 167  |
| Wir sind im Leben nun schon lang -                                       |                            |       |     | 190  |
| Wohlauf, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd                               | ,                          |       |     | 54   |
|                                                                          | •                          |       |     | 77   |
| Wohlauf! noch getrunken                                                  |                            |       |     | 151  |
| Wolken, meine Kinder, wandern gehen -                                    |                            |       |     | 101  |
| C. W. L D. J.                                                            |                            |       |     | 126  |
| Zu Mantua in Banden                                                      | -                          |       |     |      |
| Zwei Reime heiß' ich viermal kehren wieder                               | -                          |       |     | 200  |

PRINTED IN GREAT BRITAIN BY ROBERT MACLEHOSE AND CO. LTD.
THE UNIVERSITY PRESS, GLASGOW.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection